

H. Bricht del.

Lithographie von CF. Miller in Carlsruhe 1819.

Opfer-Alfar der Teutschen:

## Opferstätte und Grabhügel

ber

# Germanen und Römer

am Rhein,

unterfucht und bargestellt

- durch

Dorow, Röniglich = Preußischen Sofrath.

Erstes Seft.

Amt Wiesbaben.

Mit 22 Eteindrücken und einer Karte

Dite 3 baben,
bei L. Echellenberg, pofbuch händler und Buch drucker.
- 1819.

II KB2

Ka 17 a Gi 15 Rheinland

#### Seiner Durchlaucht

b e m

Staatstanzler von Preußen,

# Fürsten von Hardenberg

i m

Gefühle inniger Berchrung zugeeignet. Digitized by the Internet Archive in 2018 with funding from Getty Research Institute

D! weiser Brauch ber Alten, bas Bollfommne, Das ernst und langsam bie Ratur gefnupft, Des Menschenbilds erhabne Burbe, gleich Wenn sich ber Beift, ber wirkende, getrenut, Durch reiner Flammen Thatigfeit zu lofen. Und wenn die Glut mit taufend Gipfeln sich Bum himmel hob, und zwischen Dampf und Wolfen Des Adlers Fittig, beutend, fich bewegte; Da trochnete die Thrane, freier Blick Der hinterlaffnen flieg bem neuen Gott In des Olymps verklarte Raume nach. D! sammle mir, in toftliches Gefag, Der Afche, ber Gebeine truben Reft, Dag bie vergebens ausgestreckten Urme Nur etwas faffen, daß ich biefer Bruft, Die sehnsuchtsvoll sich in bas Leere brangt, Den schmerzlichsten Besitz entgegenbrucke.

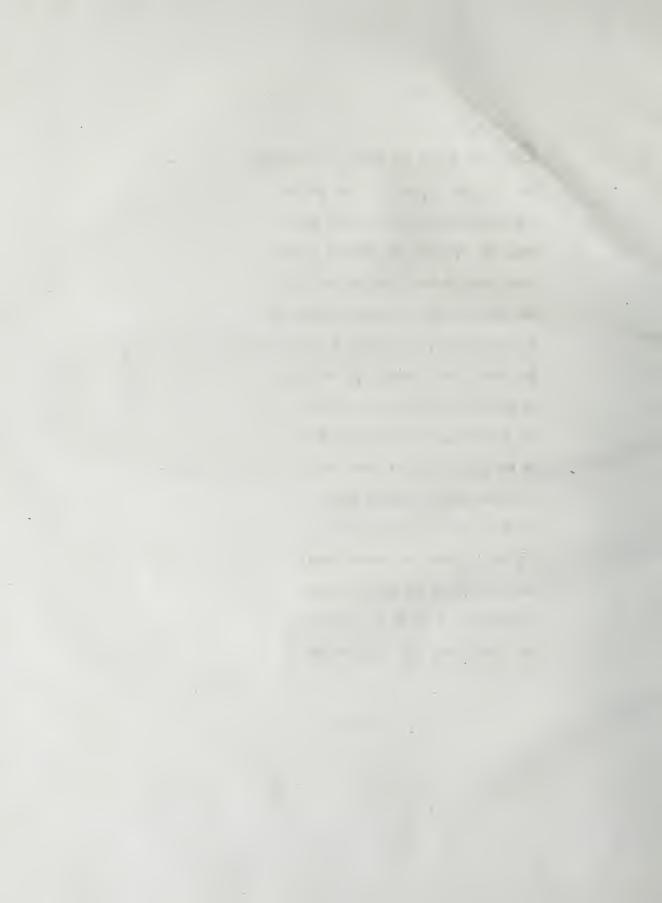

### Vorwort.

Nachstehende Blätter enthalten eine treue geschichtliche Darstellung alles dessen, was sich in Grabhügeln und Begräbnisstätten der Germanen und Römer, welche ich in und bei Wiesbaden habe aufgraben lassen, fand, als mir im Jahre 1817 die Herstoglich-Nassauische Regierung die Erlaubnis dazu ertheilte. — Im Spät-Herbst 1817 kam ich nach Wiesbaden, um die Bäder daselbst, gegen eine im Kriege des Jahres 1813 erlittene Verletzung an der Brust, zu gebrauchen. Den 15. Dezember 1817 öffnete ich den ersten Grabhügel.

Die Winter-Jahreszeit halte ich für dergleichen Untersuchungen für vortheilhafter, als den Sommer. Ist man durch die im hiesigen milden Elima höchstens 1 bis 1½ Fuß dicke, gestrorne Erdrinde gedrungen, so sindet man das Erdreich viel leichter zu bearbeiten, als im Sommer, und auch die irdenen Gefäße sind in dieser Jahreszeit leichter ganz zu erhalten. Das Ausgraben der Hügel \*) selbst, habe

<sup>\*)</sup> Der Königlich: Preußische General : Major Menu von Minutoli, hat über das Aufgraben der Grabhügel und über vaterländische Alterthumskunde sehr viel Treffliches und von allen Teutschen wohl zu Beherzigendes, in seinen: Abhandlungen vermischten Inhalts, Berlin 1816 — gesagt. Daß mir erst, nachdem ich meine Nachgrabungen beschlossen hatte, diese schätbaren Aufsätze, zu Gesichte kamen, bedaure ich sehr.

ich auf alle nur mögliche Art versucht, und halte nach der gemachten Erfahrung folgende für die beste und einfachste: nemlich von der Spise des Hügels beginnend, denselben nach allen Richtungen bis zu dem äußersten Rande abzutragen. Oft fanden sich noch merkwürdige Gegenstände an den äußersten Enden der Hügel; — vielleicht Nachbegräbnisse. —

Der äußern Form nach waren die Erabhügel alle rund, nur in Höhe und Umfang verschieden. Von 4 Fuß Höhe und 16 Schritten Umfang, bis zu 24 Fuß Höhe und 160 Schritten Umfang. Sehe und 16 Schritten Umfang, bis zu 24 Fuß Höhe und 160 Schritten Umfang. Sehe man auf die Gefäße und sonstigen Gegenstände in Grabhügeln stößt, sindet man gewöhnlich 1 vis 2 Fuß hoher schon Asche, Rohlen und röthliche Branderde. — Häusig grub ich aber auch vergebens, obschon ganz in der Nähe Grabhügel geöffnet waren, welche sich an Gegenständen der verschiedensten Art, sehr ergiebig gezeigt hatten. Bei diesem vergeblichen Aufgraben traf ich nur auf Rohlen, welche in Schichten lagen und mit der eben erwähnten röthlichen Branderde bedeckt waren; wahrscheinlich also nur die Brandhügel zu den nahe liegenden Grabhügeln. Sine gewisse Verbindung und Ordnung in der Lage der Grabhügel habe ich nicht bemerkt. Man scheint Vergabhänge nach Osten zu, besonders gesucht zu haben. Oesters lagen in Grabhügeln unverbrannte Gerippe, noch geziert mit Schnuck, wo ich dicht dabei verbrannte Knochen und Asche in Urnen sand.

Sehr bemerkenswerth bleibt es auch, daß ich in keinem Grabhügel in der Umgezgend von Wiesbaden, Münzen gefunden habe, obschon Gegenstände darin enthalten waren, bei denen römischer Ursprung nicht zu läugnen ist. In der Stadt Wiesbaden selbst fanden sich bei Grabstätten zwar Münzen, doch wage ich es nicht zu verbürgen, ob solche ursprünglich dazu gehörten, später oder früher durch Zusall dahin gekommen sind, weil alle Gegenstände dieser Art bei Legung der Fundamente der Häuser entdeckt wurden. Zwei Gräber in der Stadt, und einige auf dem sogenannten heidnischen Berge

machen eine Ausnahme, worfn Münzen so gefunden wurden, daß kein Zweifel obwalten kann, daß selbige bestimmt zu diesen Gräbern gehört haben.

Der diesem Werke beigefügte Anhang dürste, in wie weit er sich auf die in Wiesbaden entdeckten römischen Bäder bezieht, vielleicht als, nicht passend crscheinen, und deshalb Tadel verdienen; doch hoffe ich durch das Interesse des Gegenstandes selbst, Entschuldigung zu sinden; besonders da die beiden römischen Bäder in Wiesbaden bei bis jest weder in ihren Grundrissen bekannt, noch genau und genügend beschried ben worden sind; auch haben sie gegenwärtig einen modernen Abputz erhalten und erscheinen selbst in der Form nicht mehr völlig so, wie sie früher waren.

Der 64 jährige Stadtbaumeister Weber in Wiesbaden, dürfte vielleicht der Einzige fenn, welcher über das Römerbad im Schäßenhofe gegenwärtig nöch Auskunft geben kami, indem er vor ungefähr 30 Jahren diesen Bau leitete, und überhaupt der einzige Rundige über Wiesbadens Quellen, deren Kassung und Leitung ift. Von demfelben habe ich die freilich sehr unvollständigen Notizen zu der Beschreibung dieses Bades erhalten. Die Grundriffe und Durchschnittszeichnungen des Römerbades im weißen Löwen, find von dem Baumeister Herrn Rihm, — welcher 1815 die Leitung bei diesem Ban hatte, — aufgenommen und gezeichnet worden; leider sind demselben, während er an einer langwierigen Krankheit darnieder lag, die sorafältig aufgehobes nen Ziegeln aller Art u. s. w., größtentheils zertrümmert und verloren gegangen. Was sich noch ganz und in Bruchstücken zusammenfinden ließ, habe ich durch die Gite des Herrn Rihm erhalten und wiederhohle hiermit öffentlich meinen Dank dafür, Was ausser den von mir in der Beschreibung angeführten Geräthschaften, als aus diesem Römerhabe stammend, hin und wieder noch gezeigt wird, ist falsch und zur Täuschung für seynwollende Alterthumskenner scherzweise hingelegt worden. Den Grundsat, alle Gegenstände, die ich aufgefunden oder entdeckt habe, gerade so zu bes

schreiben, wie sie sich wirklich barstellten, habe ich auch hier beobachtet; konnte und wollte daher von den Meinungen und Ansichten derjenigen Baukünstler, — welche Meister im Hypothesenmachen sind und das Vad-Gebände im weißen Löwen so konstruirt haben, wie es auch anders hätte senn können, aber nicht gewesen ist, — keine Notiz nehmen.

Da von der Gegend um Wiesbaden bis jeht keine Karte, welche einiger Maaßen genügen könnte, vorhanden ist, so hat für dieses Werk der Herr Prosessor Brüht in Mainz eigends eine Karte aufgenommen und angesertigt; wobei ich der gütigen Mitwirkung des Herrn Forstraths Dern zu erwähnen und dasür meinen Dank abzusstatten, nicht unterlassen kann. Diese Karte zeigt nicht allein genau die Stellen, wo gegraben worden ist nebst Abdachung der Berge, sondern enthält anch alle Ortschafzten, Wege, Fußpfade u. s. w., in einem Umkreiß von ungesehr 16 Stunden. Für Wiesbadens Kurgasten ist dadurch auch ein längst gefühlter Mangel abgeholsen.— Von dem Herrn Architekten B. Hundeshagen und dem Herzoglich Nassanischen Hosemabler L. Metzger, sind die Zeichnungen, und in dem lythographischen Institute des Ehr. Fr. Müller in Carlsruhe, die Steindrücke von den aufgesundenen Gegenstänzden versertigt worden. Das rheinländische Maaß ist bei allen Ausmessungen gestraucht worden.

Von der Aufnahme des gegenwärtigen ersten Hestes wird es abhängen, ob mehrere solgen sollen, zu denen die Materialien vorhanden und die Zeichnungen zum Theilschon gesertigt sind. Römische und teutsche Sesäse und sonstige Ueberbleibsel des Allterthung, welche aus hiesiger Gegend stammen und zu meiner Sammlung gehösen, — obschon nicht immer in Gräbern gefunden, — würden Stelchfalls in eins der solgenden Heste ausgenommen werden; z. B. ein in Wiesbaden gefundener römischer Altar, auf drei Seiten mit Figuren, Juno, Diana, Mars; verzierte Vasen

von terra sigillata und gewöhnlichem Töpferthon; Steinschriften, Göhenbilder; u. s. w. Auch ist der Herr Graf von Ingelheim nicht abgeneigt, für dieses Werk seine merkwürdige Burg in Rüdesheim im Rheingau, mit den darin vorgesundenen Gegensständen, aufnehmen und zeichnen zu lassen. Daß dieses Gebäude aus der römischen Zeit stammt, — vielleicht ein Befestigungsthurm gewesen ist, — dürste wohl keinem Zweisel mehr unterworsen senn, und gehört in so sern in dieses Werk, weil sich darin Gewölbe vorsanden, worin Urnen und Krüge von höchst eigenthümlicher Form stanzden, welche mit Aschen angefüllt waren.

Ich vermied soviel als möglich über das Aufgefundene zu urtheilen; zuweilen führte die Ausscht der Grabstätte und der darin enthaltenen Gegenstände auf Meinunsen und Hypothesen; diese dann anzuführen, erlaubte ich mir, keineswegs aber solche für unumstößlich haltend.

Der großen Liberalität zu erwähnen, womit meine Nachgrabungen von Seiten der Herzoglich Nassauischen Regierung unterstützt wurden, kann ich nicht unterlassen; so wie dem Herrn Hauptmann Dern in Wiesbaden hiermit öffentlich meinen Dank zu wiederholen, für all die Mühe und Güte, welche er diesem Gegenstande schenkte. Dadurch sowohl, als durch die Dienstsertigkeit einzelner Forstbeamten, konnte es auch nur möglich werden, daß meine Arbeit durch ein so reiches Resultat belohnt wurde.

Mehrere Hauseigenthümer, — unter denen ich vorzüglich den Herrn Bauinspecstor Zais, Kaufmann Kreidel, Posthalter Schlichter und dessen Bruder, nenne, — ließen es sich vorzüglich angelegen seyn, daß bei dem Bau ihrer Häuser, die Arbeiter größere Vorsicht anwendeten, damit Gegenstände der Art, wo sie sich zeigten, im beste möglichsten Zustande für meine Sammlung erhalten wurden.

Möchten diese, so wie fammtliche künftige Bauherrn in Wiesbaden, an der Herausgabe dieses Werks soviel Freude finden, daß sie auch fernerhin für meine

Sammlung, die so häusig zu sindenden Gegenstände aus der römischen Zeit, ausbewahrten und mir gelegentlich zukommen ließen, damit ich solche in den künstighin erscheinenden Hesten ausnehmen könnte, und solchergestalt der klassische Boden von Wiesbaden mit seinen verborgenen Schätzen, dem teutschen Vaterlande bekannter würde!

THE RESERVE OF THE PROPERTY OF

the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

the second of th

the second of th

the state of the s

the second control of the part of the second control of the second

the state of the part of the state of the st

with the same of t

the to make the second of the

MANUFACTURE OF A STATE OF THE STATE OF A STATE OF THE STA

. o do go i do fri patilla o 20 98 c., - 1 0 oo 20 - 0 oou

Wiesbaden den 20. October 1818.

Dorow, Inc. C.

von Konigsberg in Preußen.

### Inhalt.

|    |                                                              |         |     |   |   | •   | Seite. |
|----|--------------------------------------------------------------|---------|-----|---|---|-----|--------|
| A. | Grabmal auf dem Wege nach der Platte, in dem Balbe Bebenfies | genannt | *   | • | • | •   | 1      |
| В. | a. Opferstätte der Teutschen in ber sogenannten Geishecke    | •       | • • | • | • | •   | 6      |
|    | b — u. Grabhügel ebendaselbst                                | •       | • • | • | • | ٠   | 12     |
| C. | Grabhügel in dem Dotheimer Forste                            | •       | • • | ٠ | ٠ |     | 28     |
| D. | a - e. Grabhligel in der sogenannten Kohlhede                | •       | •   | • | • |     | 30     |
| E. | a - f. Muthmaßliche Grabstätten ber Romer in der Stadt Biesb | aben    |     | • | • | •   | 35     |
| F. | a - b. Grabstätten auf dem heidnischen Berge bei Wiesbaden . | •       | •   |   | • |     | 43     |
| G. | Grabhligel auf der fogenannten Beinhohl bei Kloppenheim      | •       |     | • | • | •   | 47     |
| н. | Grabhligel zwischen Medenbach und Wildsachsen                | •       | •   | • | • | •   | 50     |
| Ī. | Grabhügel bei Reuhof im Gebirge                              | •       | • • | • | • |     | 51     |
|    | Anhang:                                                      |         |     |   |   |     |        |
| Ri | Smifches Bad im weißen Lowen ju Wiesbaden                    | •       |     | • |   | . 1 | 55     |
| Rö | misches Bad im Schüßenhofe zu Wiesbaden                      | •       | • • | • | • | •   | 61     |
| M  | uthmaßliche Bäder im Garten des Posthalters Schlichter       | •       |     |   | • |     | 64     |
| 2  | er Nerosberg bei Wiesbaden                                   | •       |     | • | • |     | 65     |

# at the time of the second

| 7.2  |   |   |   |   |   |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|---|---|---|---|---|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |   |   |   |   |   |       |     | or Sent for the first the  |
| ,    |   |   |   |   |   |       |     | I. a. Charles & County and a ference and a constant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |   |   |   |   |   |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5 5  |   | * |   | * | • | •     |     | C. C. M. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| { ,  |   |   |   |   |   | •     | ٠   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (    |   |   |   |   |   |       |     | The same the ment of the same of the s     |
| 6,   |   |   |   | 4 |   | 11541 | 125 | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 43   |   |   |   |   |   |       |     | granders 23 i d agreed one, an entire in the action of the interest of the int |
| 47   |   |   | • |   |   |       |     | . are a sold ic I Hogenis Manual Man and a sold is the contraction of  |
|      |   |   |   | , | Ť | ·     | Ť   | m. Jana, and chamber in the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | 4 |   | • | • | • | •     | •   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| F_   | • |   |   |   | * | •     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |   |   |   |   |   |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |   |   |   |   |   |       |     | 50 11 10 y at 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| , ,4 |   |   |   |   |   |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| , .  | * | • | • | • | · |       |     | and the state of t |
| 17)  |   |   |   |   | • | •     | •   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 41.  |   |   |   | ٧ |   |       |     | . 421 (2 thosp option 0 4 to 2 to 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (4)  | * | 6 | - | , |   |       | >   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                 | *                 |               |         |           |           | - 110      | C. 1. 1. 2.  | 1                                       |
|-----------------|-------------------|---------------|---------|-----------|-----------|------------|--------------|-----------------------------------------|
|                 |                   | · .           |         |           |           | (          | ,            |                                         |
|                 |                   |               |         |           | r .C      | ,          | . 0          |                                         |
| e               | ,                 |               |         |           | d . i     | a          | 11 19 19     |                                         |
|                 |                   |               |         |           |           | 12 1 -1    | 1000         | 1 11 1                                  |
| 127             |                   |               |         |           |           | .8.        | , , = ,      |                                         |
|                 |                   |               |         |           |           |            |              | AT 6 00                                 |
|                 | . ,               |               |         | 4-1.      |           | ر ان ان    | I (m)        | 2500 00                                 |
|                 |                   | , .           | +       | Ų         |           |            | 1            | . 100                                   |
|                 |                   |               |         |           | 5         |            |              | 317 11                                  |
|                 |                   | Hebers        | icht d  | er St     | eindrü    | cf e.      | . 1 6        | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
|                 |                   | *******       |         |           |           |            |              |                                         |
|                 |                   |               |         |           |           | T "        | 2 67 77      |                                         |
| 0               |                   |               |         |           |           | alt.       | .9 .2 cos )  | TOBE FE                                 |
| - Nove          | r zeigt ben in-   | L ett stat se |         | . 0.5     | ,         |            |              |                                         |
|                 | mal auf dem G     |               |         |           |           |            |              |                                         |
|                 |                   |               |         |           |           |            |              |                                         |
|                 | rstätte der alten |               |         |           |           |            |              |                                         |
| Tab. III. Gra   |                   |               |         |           |           |            |              |                                         |
|                 | 1', 2, Grab       |               | • •     | • • • • • | • • • • • | • •1 • 2 ( | icher (f. c. |                                         |
|                 | 3, 4, »           |               | •       | • •       | • •       | • •        | • • •        | » 18                                    |
|                 | 5, »              |               | •       | • •       | •         | •          | • • •        | » 12                                    |
|                 |                   | В. е. ,       | •       | •         | •         | • •        |              | » 1 <i>4</i>                            |
| Tab. V. Graf    |                   | • • •         | •       | • •       | • •       | • •        |              | » 15                                    |
|                 |                   | • •           | •       | • •       | • •       | • •        | • • •        | » 1¢                                    |
| Tab. VII. Fig.  | 1, 2, 3, Gra      | ab B. m.      |         | • •       | • •       |            |              | » 20                                    |
| <b>»</b>        | 4,5, "            | В. п.         | •       | b e       | •         | •          |              | » 22                                    |
| *               | 6,7, »            | В. р.         |         |           |           |            |              | » 24                                    |
| Tab. VIII. Fig. | 1, 2, 3, Gr       | B. q.         | 01.10   |           |           |            |              | » 24                                    |
| >>              | 4, 5, 6, 7, 8     | B, Grab C.    |         |           |           |            |              | » 28                                    |
| <b>»</b>        | 9, 10,            | » B. 1        |         |           |           |            |              | <b>»</b> 25                             |
| »               | 11,               | » B.          | 3       |           |           |            |              | » 25                                    |
| Sab. IX. Fig.   | 1, 3, Grab B      | 3. t          |         |           |           |            |              | » 25                                    |
| »               | 2, » I            | 3. u          |         |           | . 0 .     |            |              | » 26                                    |
| Tab. X. Fig.    | 1, 2, 4, 5,       | 6,7,8,9,      | Grab B. | u         |           |            | 104.0        | » 26                                    |
|                 | 3.                |               |         |           |           |            |              | w 3o                                    |

| Tab.                                                                                               | XI. I  | Fig. 1    | , 2, | 3,4    | , Gro          | ab D  | . с. |                                         | •      |                                         |                                         | •      |                                       |                                              | •    |                                         |                                         |         | Geite    | 32   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|--------|----------------|-------|------|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------|----------|------|
|                                                                                                    |        | » 5       | ,    |        | >>             | D     | . b. |                                         |        |                                         |                                         |        |                                       |                                              |      |                                         |                                         |         | >>       | 31   |
|                                                                                                    |        | » 6       | ,    |        | >              | D     | . a. |                                         |        |                                         |                                         |        | •                                     |                                              |      |                                         |                                         |         | »        | 30   |
|                                                                                                    |        | » 7       | , 8, |        | 2              | E     | . b. |                                         |        |                                         |                                         |        |                                       |                                              |      |                                         |                                         |         | <b>»</b> | 38   |
| Tab.                                                                                               | XII. I |           |      |        | rab D          | ). d. |      |                                         |        |                                         |                                         |        |                                       |                                              |      |                                         |                                         |         | D        | 33   |
|                                                                                                    |        |           |      |        | » I            |       |      |                                         | •      |                                         | •                                       |        |                                       |                                              |      |                                         |                                         |         | >)       | 34   |
| Tab.                                                                                               | XIII.  |           |      |        |                |       |      |                                         |        |                                         |                                         |        |                                       |                                              |      |                                         |                                         |         |          |      |
| >>                                                                                                 | XIV.   | - 1       | Gra  | бE.    | a              |       |      |                                         |        |                                         |                                         |        |                                       |                                              |      |                                         |                                         |         | >>       | 35   |
| >>                                                                                                 | XV.    | 5         |      |        |                |       |      |                                         |        |                                         |                                         |        |                                       |                                              |      |                                         |                                         |         |          |      |
|                                                                                                    | XVI.   | Fig.      | 1.2  | . 3.   | Grab           | E. 0  | 2.   |                                         |        |                                         |                                         |        |                                       |                                              |      |                                         |                                         |         | >>       | 39   |
|                                                                                                    |        | »         |      | , • ,  |                |       |      |                                         |        | 3 1                                     | 3. 3                                    | 1111   | 3.10                                  | .15                                          |      |                                         |                                         |         |          | 40   |
|                                                                                                    |        | »         | - 1  |        | <b>*</b>       |       |      |                                         |        |                                         |                                         |        |                                       |                                              |      |                                         |                                         |         |          | 47   |
|                                                                                                    |        |           | 6,7  |        | »              |       |      |                                         |        |                                         |                                         | Ť      |                                       |                                              |      |                                         |                                         |         |          | 43   |
| Tah                                                                                                | XVII   |           |      |        |                |       |      |                                         |        |                                         |                                         |        |                                       |                                              |      |                                         |                                         |         |          | 40   |
|                                                                                                    | XVIII  |           |      |        |                |       |      |                                         | · · ·  |                                         |                                         |        |                                       |                                              |      |                                         |                                         |         |          | 45   |
|                                                                                                    | XIX,   |           |      |        |                |       |      |                                         |        |                                         |                                         |        |                                       |                                              |      |                                         |                                         |         |          | -10  |
|                                                                                                    |        | 3         |      |        |                |       |      |                                         |        |                                         |                                         |        |                                       |                                              |      |                                         |                                         |         | . 90     | 55   |
|                                                                                                    | XX.    |           |      |        |                |       |      |                                         |        |                                         |                                         |        |                                       |                                              | -    | 100                                     |                                         |         |          |      |
| FT . 7                                                                                             | 37377  | Total and |      | 9      | 1. 00          |       | mile | france 5                                | 22454  |                                         | 206220                                  | Camara |                                       |                                              |      |                                         |                                         |         | 53       | . 77 |
|                                                                                                    |        |           |      |        |                |       |      |                                         | Bade i |                                         |                                         |        | * -                                   | ٠.                                           |      |                                         | 1 /                                     | •       |          | .55  |
| 1/1                                                                                                | e      |           |      |        | 4, 31<br>E, f. |       |      |                                         |        | m w                                     |                                         |        | •                                     |                                              |      |                                         | • •                                     | 17      |          | 41   |
|                                                                                                    | e      |           |      |        |                |       |      |                                         |        |                                         |                                         |        | ٠.                                    | .1 4                                         | *,   |                                         | ••                                      | *       |          |      |
| 1/1                                                                                                | e      |           |      |        |                |       |      |                                         |        |                                         | ٠.                                      |        | ٠.                                    | .1.                                          | · *, |                                         | •                                       | *       |          |      |
| 5:                                                                                                 | e      |           |      |        |                |       |      |                                         |        | ٠.                                      | ٠.                                      |        | ٠.                                    | .1 4                                         | · *, |                                         | •                                       | *       |          |      |
| 14                                                                                                 | e      |           |      |        |                |       |      |                                         |        | ٠.                                      | ٠.                                      |        | ٠.                                    | .1.                                          | · *, |                                         | •••                                     | 7 1 0 1 |          |      |
| 14                                                                                                 | e      |           |      |        |                |       |      |                                         |        | ٠.                                      | ٠.                                      |        | ٠.                                    | .1.                                          | · *, |                                         |                                         |         |          |      |
| 14                                                                                                 | e      |           |      |        |                |       |      |                                         | •••    | •.                                      | ٠.                                      | • • •  | ٠.                                    | .1.                                          | · *, |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |         |          |      |
|                                                                                                    | e      |           |      |        |                |       |      |                                         | •••    | •.                                      | •                                       | • • •  | •••                                   | .1.                                          | · *, |                                         | •••                                     |         |          |      |
|                                                                                                    | e      |           |      |        |                |       |      |                                         | •••    | •.                                      | •                                       | •.     | •••                                   | . d 1                                        | · *, |                                         | • •                                     |         |          |      |
|                                                                                                    | e      |           |      |        |                |       |      |                                         | •••    | • .                                     | •••                                     | •.     | -                                     |                                              |      | • •                                     |                                         |         |          |      |
| \$1<br>7<br>4<br>4<br>7<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4 |        | . 2       | 5,6  | drab l | E, f.          |       |      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | •.     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1. d. l. |      | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                                         |         |          |      |
| \$0<br>\$0<br>\$0<br>\$1<br>\$1<br>\$1<br>\$1<br>\$2                                               |        | . 2       | 5,6  | drab I | E, f.          |       |      | •••                                     | ••     |                                         | ••                                      | •      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                              |      | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                                         |         |          |      |
| 61<br>61<br>61<br>61<br>61<br>61<br>61<br>61<br>61<br>61<br>61<br>61<br>61<br>6                    |        | . 2       | 5,6  | drab I | E, f.          |       |      |                                         |        |                                         |                                         |        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                              |      | ,                                       |                                         |         | VV.      |      |
| 61<br>61<br>61<br>61<br>61<br>61<br>61<br>61<br>61<br>61<br>61<br>61<br>61<br>6                    |        | . 2       | 5,6  | drab I | E, f.          |       |      |                                         |        |                                         |                                         |        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                              |      | ,                                       |                                         |         | VV.      |      |
| 62<br>62<br>63<br>64<br>64<br>64<br>64<br>64<br>64                                                 |        | . 2       | 5,6  | drab I | E, f.          |       |      | •.                                      |        |                                         | •••                                     | •      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                              |      | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                                         |         | 71       |      |
| \$1 41 61 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62                                                   |        | . 2       | 5,6  | drab I | E, f.          |       |      |                                         |        |                                         |                                         | •      |                                       |                                              |      | , ,                                     |                                         |         |          |      |

#### A. Grabmal

auf dem Wege nach der Platte, in dem, der Stadt Wiesbaden zugehörigen Walde, Hebenkies genannt.

Gine halbe Stunde nördlich von Wiesbaden erhebt sich ein kleiner Erdhügel von ungefähr 80 Schritten Umfang und 15 Fuß höhe.

Er liegt 70 — 80 Schritte links der jesigen Chausse nach der Platte, und ohnweit der ehemaligen uralten Land; und Heerstraße, welche von dem Rheinstrom über das Gebirg nach der Lahn und dem Unter: Rhein führt. Man erfreut sich von diesem Theil des der Stadt Wiesbaden zugehörigen Waldgebirgs einer herrlichen Aussicht über die Rheinischen Gegenden.

Die Sage, als sey diese jedem Vorübergehenden leicht auffallende Erderhöhung die Grabzstätte eines Fürsten, welcher vor der Römer Zeit, hier beerdiget worden senn soll, hat sich noch im Munde des Volks erhalten. In mehrere Stunden weiter Entsernung sindet sich kein zweiter Grabhügel; wohl aber hat nach alter Tradition das alte Schloß der Neronen, von Drusus und Tiberius erbaut, auf dem nahe gelegenen Nerosberge, — auch Neresberg genannt, — gestanden, in dessen Nähe wohl keine Grabstätte eines Varbaren hätte gemacht werden dürsen; die Alte, welche schon da war, ist entweder des dieken Sichen und Vuchenzwaldes wegen übersehen und nicht bemerkt, oder man hat aus frommem Glauben die Ruhe des Verstorbenen nicht zu stören gewagt.

Am 15. Dezember 1817 machte ich mit diesem Grabhügel den Anfang meiner hiesigen Nachforschungen, ließ von der Abendseite seines äußersten Nandes nach der Mitte zu graben, und traf bald auf eine Lage von absichtlich, in Form einer Mauer geschichteten Feldsteinen, welche  $2\frac{\pi}{2}$  Fuß breit und 3 Fuß hoch nach der Mitte des Hügels hinzogen. Sie auf 5 Fuß

verfolgend, traf man auf den äußersten Rand eines kesselsormigen Lagers von eben solchen Steinen, in den der Erdgang, welcher, wie oben erwähnt, mit Steinen ausgefüllt war, mündete. Ich ließ nun diesen Kessel, so schwer dieses auch des mechanischen Zusammen: hanges der Branderde, Steine, Stücke von irdenen Gefäßen und sonstigen Rudimenten war, mit aller Vorsicht ausräumen.

Gleich rechts von dem Eingang in den Ressel fand ich an dessen Rande eine steinerne Streitart, nicht weit davon links Knochen von der obern und untern Kinnlade eines Pferdes, rechts in der Nähe der Streitart, Bruchstücke von verzierten Urnen und stark verwitterte, fast sederleichte Knochen von einem Menschenschädel, Stücke von Arm: und Bein: Röhren, einen schwarzen, mit der Glasur fast gänzlich verwitterten Menschen: Jahn und bedeutend viele Asche, welche letztere sich in den Grabhügeln sehr deutlich von dem übrigen Erd: reich, sowohl durch ihre blaßgelbliche Farbe, als auch in der zarten Anfühlung und Leichtigskeit im trockenen Zustande, unterscheidet. Die vorerwähnten Knochen lagen auf kleinen Quarzkristallen, welche sich in sehr großer Anzahl vorfanden, und mehr oder weniger durch das Feuer gesitten hatten. — Unter diesen Steinchen befand sich auch ein geschlissener Feuer: stein \(^2\) 30ll lang und \(^2\) 30ll breit; vielleicht Bruchstück eines kleinen Messers.

Die Bruchstücke ber Urnen wurden nun zwischen dem Brandschutt und Steinen sorge sam aufgelesen, so wie auch Scherben zweier gebrannten irdenen Gefäße, welche sich bei den Pferdeknochen befanden.

Die genaue Besichtigung der Grabstätte führte auf die Ansicht, daß solche in Formeines muldenartigen Ressels von 7 Fuß im Durchmesser und von 5 Fuß Höhe, in den Erds hügel mit keilförmig gesehten Feldsteinen erbaut worden sey, so daß von Abend her eine horizontale Öffnung blieb, welche zulet mit Steinen ausgefüllt wurde. Dann scheint auf diesem Ressel, der keine Spur von überwöldung zeigte, ein 7 Fuß hoher Regel von eben solchen Feldsteinen errichtet, das Ganze aber einige Fuß diek mit Erde überdeckt worden zu seyn, in der, gleich oben eine Menge zum Theil mit Grünspan besetzter zum Theil schon gänzlich zu Grünspan gewordener Metall: Ninge gefunden wurden.

Leicht bilbet man sich nun von der Form dieses Begräbnisses den Gedanken, daß hier zuerst der Kessel erbaut worden ist, um auf solchem den Holzhaufen zur Verbrennung des Todten mit seinen Wassen und seinem Streit: Noß aufzuführen. Der horizontale Gang in denselben erscheint als Zugloch zur Beförderung des Brandes. Die um den Nand der

Grabstätte zum Schmuck besselben gestellten Urnen stürzten mit dem verbrannten Holzstoß in den Kessel hinab, und wurden mit der Asche von dem Steinkegel überdeckt und durch die harte und schwere Last zerdrückt. — Die oben erwähnten Gegenstände sind von den römischen solcher Art, welche man in diesen Gegenden gefunden hat, so wie das innere Vorkommen der Grabstätte selbst mit den vielen darauf geschichteten Feldsteinen, durchaus verschieden, lassen auf ein uraltes teutsches Grab schließen, und führen zu der Vermuthung, daß ein Heersührer oder Fürst daselbst begraben worden sey.

Die Streitart befindet sich Tab. I. Fig. 5 a. b. in halb naturlicher Größe. Sie ift 2 Pfund schwer, 21 3oll breit, 9 3oll lang und 1 3oll 9 Linien bick, von bunkelgru: nem Serpentinstein. Auf der einen Seite, welche nach oben lag, zur Balfte mit einer halben Linie dicken sandsteinartigen Inkrustirung überzogen, welche ohne ben Serpentinstein zu ver: leken, nicht loszubringen ist, besonders weil der Uberzug in die Poren, welche sich auf der Dberfläche bes Steins hin und wieder finden, jugleich mit eingedrungen ift. Auffer noch einigen kleinen Flecken dieser Inkrustirung auf der andern Hälfte dieser Seite finden sich sonst feine. Diefelbe burfte wohl schon allein Beweiß ber taufend und mehrjährigen Lage an ihrem Orte fenn. Die Streitart hat aller Wahrscheinlichkeit nach, eher zum Schmuck als zum wirklichen Gebrauch gegen den Keind gedient. So wie die Form, muß auch die Bearbei: tung dieses Waffenstücks als gleich vortrefflich bezeichnet werden. Die Politur spiegelt noch, und besonders auffallend ist die zum Behuf des Stieles durchgehende runde Offmung, welche mit ber größten Runft nicht schöner von ben neuesten besten Runftlern in Metall hatte gebohrt werden konnen. Die Spiegelung in derselben steht geschliffenem Metalle nicht im Geringsten nach. Für einen hölzernen Stiel scheint die Offnung etwas zu klein, es fand fich jedoch kein Metall, welches allenfalls bazu gedient haben könnte.

Übrigens sollen steinerne Streitärte als Symbol bes Kriegsgottes Thor in die Gräber gelegt worden seyn, um den Lodten als einen Helden zu bezeichnen.

Die Urne Fig. 1 auf Tab. I. in 1 natürlicher Größe abgebildet, ist von gebranns tem Thon ohne Glasur, hat 81 30ll Höhe und die Ausbauchung 6 3oll im Durchmesser.

Die Zierrathen scheinen Tannenzapfen \*) vorzustellen und sind mit einem runden stumpfen Griffel leicht eingezeichnet und dann mit einem spigen Griffel ausgearbeitet. Die Korm der

<sup>\*)</sup> Bei bem Dienst ber Cybele und bes Nesculap pflegten die Seiden Tannenzapfen zu haben. -

Urne ist einem Trinkgefäß am ähnlichsten, und von ungewöhnlichem Vorkommen. Sie gehörte ursprünglich zu den schwarzen. Die Zerbrechlichkeit, Mürbheit und Verwitterung der Stücke, aus welchen sie jedoch wieder ganz hergestellt werden konnte, zeigt von einer tauf send und mehrjährigen Lage in der Erde, wodurch dieselbe auch großentheils ihre schwarze Farbe versoren haben mag.

Urne Fig. 2. Tab. I. in in antürlicher Größe. Bon berselben wurden ebenfalls viele einzelne kleine Bruchstücke gefunden, welche sich jedoch glücklicherweise nach sehr mühstermer Anstrengung so zusammensehen ließen, daß sich die Gestalt des Ganzen ergab. Diese Urne ist einem Trinkgefäße noch ähnlicher, als die vorhergehende und hat bei gleicher Höhe und Ausbauchung, größere Ausrandungen und einen derselben entsprechenden weiteren Hals.—Die Thommasse, aus welcher dieselbe geformt ist, war ebenfalls geschwärzt, und erscheint gröber, als bei Fig. 1; so wie Form und Verzierung roherer und einfacherer Art ist. Sie hat wie die vorhergehende durch Zeit und Verwitterung gleich gesitten.

Die Urne Fig. 3 a. b. Tab. I. in \( \frac{1}{8}\) natürlicher Größe, wurde bei den Pferdeknochen in mehr als fünfzig Stücken gefunden, aus denen es gelang, das Ganze größtentheils wieder zusammenzusehen. Auffallend unterscheidet sich diese Urne in Form, von den vorhergehenden, indem sie eine weite ovale Ausbauchung von 1 Fuß 1 Zoll im Durchmesser bei 1 Fuß Höhe, zwei Handhaben und eine engere Halsmündung von 4 Zoll 9 Linien im Durchmesser hat, und im Ganzen einem Wassertopf nicht unähnlich sieht.

Der Thon ist von derselben Güte wie bei Fig. 2, mit welcher auch die Art ihrer Verzierung viel Ahnlichkeit hat, ungeachet die Striche, welche die Verzierungen bei dieser bilden, stüchtiger, unregelmäßiger, weniger tief eingedrückt und weniger scharf ausgezeichnet sind. Die Urne ist von gelbem Thon, und scheint härter gebrannt, als die vorhergehenden.

Die Urne Fig. 4 a. b. Tab. I. in I natürlicher Größe, lag gleichfalls bei den Pferdeknoschen, ift kleinever Art, als die vorhergehenden, und von höchst grober Thonerde, roher Form und Arbeit, sie hat 4 Zoll 8 Linien Höhe und statt der beiden Handhaben an der 6 Zoll großen Ansbauchung, tritt hier eine rohgeformte Thomnasse hervor, in welche ein Loch von 2 Linien im Durchmesser eingebohrt ist, wahrscheinlich um eine Schnur durchzulassen. Diese topfarztige Urne ist von grangelber Farbe und ohne alle weitere Verzierung.

Noch fand sich die verzierte Hente einer fünften Urne von schwarzem Thon. Aller anger wandten Mühr ungeachtet waren keine sonstigen Bruchstücke von derselben anzutreffen.

Die Pferdeknochen bestanden ans einem Stück bes Knochens vom Oberkinnbacken mit zwei Zähnen, und einem viel größeren Stück des Unterkinnbackens mit den fünf ersten Zähnen. Un den Zähnen selbst ist die Glasur noch vollkommen gut erhalten; die Knochen haben dagegen mehr gelitten, sind aber im Vergleich mit den oben erwähnten Menschenknochen sehr sest. Unter diesen Knochen lag auch ein bearbeitetes Stück (wie ich und mehrere Andere dafür halten) hirschhorn, unsern Zahnstochern nicht unähnlich.

Noch ist wohl nicht mit Stillschweigen zu übergehen, daß sich bei den Menschenknochen ein längliches, wiewohl sehr unregelmäßig und undurchsichtig kristalisirtes Stück weißer Quarz befand, einem Bergkristall ähnlich, welcher in hiesiger Gegend nur unter den Geschieben des Oheinstroms vorkommt, und vielleicht nicht ohne Absicht, Zweck und Bedeutung in das Grab gelegt worden ist, weil in mehreren Gräbern, doch nur in solchen, welche ich für teutsche halten möchte, sich dergleichen Quarzkiesel, ebenfalls vorsanden, und zwar an Stellen, wo der Erdboden sonst nicht die geringste Spur eines solchen Borkommens zeigte.

Befonders auffallend erschien mir bei den Urnen Fig. 1 und 2 die sehr schöne Form und einfach geschmackvolle Verzierung bei so grober Masse und Arbeit.

Könnte dieses nicht vielleicht auch Beweis seyn, daß asiatische Kolonisten von hoher Ausbildung in diese Gegenden eingewandert sind, welche in Teutschlands Wäldern und rauhem Klima verwilderten und bei denen sich die schönen Formen zwar erhalten hatten, Arbeit und Masse aber roh und barbarisch wurden? —

### B. Opferfiatte und Grabhügel

in der Geishede und bei bem Fasanerie: Gebaube, eine Stunde nordweftlich von Wiesbaden.

#### a. Opferstätte der Tentschen.

Mit überraschung erblickt der Wanderer, wenn er den Weg verfolgt, welcher von Wies, baden nach Bleidenstadt führt, rechts im tiefen jungen Birkengehölze und links unter weitzer, streuten Eichen und Buchen eine Stunde nordwestlich von Wiesbaden, sehr viele zum Theil mit Bäumen bewachsene Grabhügel.

Geishecke nennt man diesen Wald, welcher bis nahe zum schon gelegenen Fasanerie: Ge: baude sich erstreckt, und von dem man die Aussicht nach dem Klarenthaler Kloster hat.

Ungefähr 50 Schritte rechts von dem obenerwähnten Weg nach Bleidenstadt, ließ ich eine Erderhöhung von 160 Schritten im Umfange und 10 Fuß Höhe auf die vorherbeschries bene Art öffnen, doch mit dem Unterschiede, daß ein 3 Fuß breiter Gang nicht allein von Osten, sondern auch von Westen nach der Mitte hin gegraben, und sodann hier ein Kessel 6 Fuß im Durchmesser abgeteuft wurde.

Anfänglich fanden sich keine Steine vor, sondern in einer Tiefe von 5 Fuß von ber Spiße des Hügels, kam sehr harte Branderde mit Holzkohlen, welche vermischt 2 Fuß dick, fast den ganzen ausgegrabenen Kessel bis in die Gänge hinein bedeckten. Von Urnen und Knochen war bis jest keine Spur zu sehen, wohl aber eine sehr bedeutende Menge rein erhaltener Asche.

In dieser Asche fand sich nun und zwar aufferhalb des beschriebenen Kessels in dem Gange nach Westen hin, an der Seite, wo das Haupt der Begrabenen in der Negel zu

liegen fam, ein mit dem Heft 1 Fuß 10 30ll 4 Linien langes, 1 30ll 6 Linien breites und 5 \frac{1}{4} Linien dieses eisernes Schwerdt, welches auf Tab. II. Fig. 1, in \frac{1}{4} natürlicher Größe abgebile det ist. Dasselbe war beinahe um das Doppelte durch die sast vernichtende Verrostung verdickt, und sand sich der Länge nach in fünf ungleiche Stücke, welche jedoch auß Genausste aneine ander paßten, zerbrochen. Die bis zum Zerbrechen, von Nost durchnagte Sisen: und Stahle Splitter, welche in den äußersten und dünsten Ablösungen wie Kohlen zerbröckelten, hatten jedoch in den sesten anliegenden stahlblauen Massen eine solche Härte, daß kein anderes stähe sernes Instrument (ich nahm eine Urmachersäge dazu) angreisen wollte. Besonders zeigte sich dieses mehr auf der einen Seite, welche, der Zerstörung kräftiger Widerstand leistend, durch den Rost höher aufgetrieben war, obgleich die innern Theile selbst härter und weniger angegriffen sich darstellten. Sollte sich dieses nicht auf eine — wie ich glaube auch schon irgendwo beinerkte — doppelte Zusammensehung solcher alten Schwerdter gründen, welche auf der einen Seite von einem bessern und härtern Stahl, als auf der andern, versertigt wurden?

Solches Verfahren ist, meines Wissens, gegenwärtig noch bei den Damascener Klingen üblich. Wirklich zeigt sich besonders an dem Endetheil des Schwerdtes, daß solcher nur eine Hälfte bildete, weil er nur von halb so dickem Metall als die übrigen Theile, und auf der einen — innern — Fläche mit dem Rost auffallend concav ist, weshalb er in Vergleich zu den andern Stücken, welche auf beiden Seiten stark konver sind, nur als eine Hälfte erscheint. Sehr bemerkenswerth dürfte auch seyn, daß sich die Form dieses nur mit einem diesen Ocher überzogenen Endstücks, vollkommener als irgend ein anderer Theil, welche mehr oder minder zerklüftet und schiefvig sind, erhalten hat, und auch in Vetreff der Härte eine verschiedene Seite gebildet haben muß. Übrigens kommen Schwerdter von Sisen und Stahl in den Grätbern dieser Gegend selten vor.

Auf der entgegengesetzten Seite, von dem Ort wo das Schwerdt sich vorfand, nach Osten hin, etwas seitwärts und ebenfalls ausserhalb des ausgegrabenen Kessels, fand sich eine Parthie stärkerer und schwächerer Ringe nebst zwei großen mit Köpfen verschenen Heftnadeln. Alles von Bronze, mit Grünspan diek überzogen, auch zum Theil ganz in demselben verwanz delt. Vorerst zeigt sich ein auf Tab. II. Fig. 4. in halb natürlicher Größe abgebildeter Ring von ovaler Form, dessen Enden auseinander standen und zugespist schienen.

Auffer diesem ganzen, wohlerhaltenen Ringe fanden sich noch größere und kleinere Bruch: ftucke von drei andern Ringen, ersteren völlig gleich. Ferner zwei Abtheilungen spiralförmig

gewundener und aneinander hängender Ringe & Linie dief und 1½ Linie hoch. Die erste Abtheilung konnte mit den dabei liegenden Bruchstücken ungefähr zehn Umkreisungen bilden, von denen est ungewiß bleibt, ob solche zusammen ein Gewinde von zehn und mehreren Rinzgen, oder vielleicht sin 2 Abtheilungen, Gewinde von fünf oder mehr Ringen ausgemacht haben, da bei dieser Abtheilung der Ringe kein Ende zu ersehen war. Die zweite, daneben liegende Abtheilung besteht aus einem Gewinde von zehn aneinander hängenden Ringen, welches so wie auch das Erstere mit kast gänzlich verwitterten Holzsafern ausgefüllt war. Diezses Gewinde ist dem erstern völlig ähnlich, bis auf das Ansanzsstück welches sich hierbei besinz det, und in einem 3 Linien im Durchmesser großen, mit einem Löchelchen versehenen runden Stück Metall besteht. Innerhalb dieses Ringgewindes besand sich ein ähnlicher wie Tab. II. Fig. 4 abgebildeter stärkerer Ring, eingesetzt, so daß es scheint, als hätten die oben schon erwähnten stärkeren Ringe, eine, wiewohl noch nicht deutlich sich zeigende, gleiche Bedeutung und Zweck gehabt. Das letztere Ringgewinde besindet sich auf Tab. II. Fig. 5, in halb natürlicher Eröße.

Nun sollen solche Ninggewinde schon öfters in hiesigen Gegenden an den Händen und Füßen ausgegrabener Menschengerippe gesunden worden seyn, welche wahrscheinlich als eine Art clastischer Arm; und Fuß; Spangen dienten. Eine gewisse Clastizität läßt sich in der Bildung, Art und dem jesigen Zustande dieser Ninge nicht leugnen, und unerachtet sich in diesem Grabe keine Spur von Gerippen, noch einzelnen Knochen zeigte, so würde man doch aller; dings hier analogisch schließen können, wenn nicht der innere Naum dieser beiden Abtheilun; gen von Ninggewinden mit Holz angefüllt gewesen wäre, welches jedoch, dis auf einige, wie mit einer dunkelbraunen Beiße überzogenen Stücke, bei der seiseschen, derührung wie Asche zersiel. Die in diesen vermoderten Holzsafern und dem Holzstaub eingedrückten, von Grünzspan gefärbten Reisen, zeigen es deutlich, daß die Ninge darüber gezogen waren. Vielleicht Verzierungen von Pfeilköchern vornehmer Krieger, bei denen die Pfeile von besonders der Verwesung lang widerstehenden, eblern Holzarten waren. Vielleicht dürften die Ninge auch die Umgebungen der Handblabe des Schwerdts gewesen seyn.

Merkwürdig bleiben bie auf Tab. II. Fig. 3, in halb natürlicher Größe abgebildeten, mehr und minder erhaltenen, zweifach vorkommenden heftnadelförmigen Gebilde. Jedes besteht aus einem 5 Joll 7 Linien langen, oben drei Linien dicken, nach unten spiher zulausenden, runden, drathförmigen Stücke Bronze, welches oben mit einem kreisrunden Ring 1 Zoll 8 Linien im Durchmesser, als Kopf versehen ist, der nicht allein in seinem Innern durch einen geradlinigten Kreuzverband verstärkt wird, sondern auch an dem einen — untern — Theil des Randes nach Aussen hin, noch mit einem besondern Haken versehen ist. Beide Nadeln sind einander vollkommen ähnlich. Ihren Zweck und Gebrauch wollten Alterthumsforscher aus dem Haarpuß herleiten. Die Mädchen am Rheinstrom tragen noch ähnliche Nadeln als Haarschmuck.

In einiger Entfernung von den Ringen lagen mehrere Stücke Speis, welcher seiner Mischung nach, dem altrömischen Sand: Mörtel entspricht, und von ziemlich festem Zusams menhang noch ist. Es scheint, daß die vorgefundenen Stücke Mörtel von dem Feuer gelitten haben, in dessen Aschlen sie lagen.

Da mir diese ganze Grabstätte ber ungeheuern Menge Asche und ber Lage best darin Vorgefundenen wegen, und durch ihre Abweichung von dem vorher Untersuchten sehr beacht tungswerth erschien, so beschloß ich, die ganze Erderhöhung bis auf den Grund und Boden zu untersuchen, und ließ deshalb einen Kreis von 24 Fuß Durchmesser beschreiben und aust graben. Sehr bald traf ich gleichfalls auf Branderde und Asche, welche in 2 Fuß Dicke, sich in einem Kreise von 25 Fuß Durchmesser über den Boden verbreitete.

Nicht weit von den Ningen lag ein wohlerhaltener Sporn, welcher sich auf Tab. II. Fig. 2, in halb natürlicher Größe befindet. Wäre derfelbe nicht von nur selbst an seinem Ort mit den untrüglichsten Spuren seiner dauerhaften Lagerstätte daselbst, bemerkt und here ausgenommen worden, ließe sich auch nur das geringste Mißtrauen in dessen Lage seigen; so würde man beim Anblick desselben allerdings an dessen Alterthum und Gleichzeitigkeit mit dem übrigen Aufgesundenen leicht zu zweiseln Ursache sinden. Denn nicht allein seine Gestalt ist einem jesigen gewöhnlichen Sporn vollkommen ähnlich, sondern auch im Verhältniß zu dem übrigen Eisen: und Metallwerk ausservehntlich wohl erhalten, so daß das kleine Stachel. Nädchen sich noch herumdrehen läßt. Die Erhaltung durfte derselbe wohl seiner Lage in weißer Sanderde zu verdanken haben, während die übrigen Metallstücke sich in und unter Asche vorsanden, und durch die darin sich bildende Lauge sehr angegriffen werden und früh verwitz tern nußten. Die wunderdar gute Erhaltung des Sporns scheint nicht allein von seiner ger schüßten Lagerstätte, sondern vielmehr noch von einer ursprünglichen Versilberung herzurühren, Die Hauptgestalt desselben weicht bei näherer Vergleichung von den gewöhnlichen Spornen nur dadurch ab, daß die beiden Schenkel um ein Viertel länger sind und bis ans Ende auseins

ander laufen. Hierdurch eignet sich dieser Sporn nicht zum Anschluß und zur Befestigung an eine unserer Stiefel: oder Schuh: Sohlen, soudern vielmehr an die in ältesten Zeiten gez bräuchlichen Sandalen, wohl auch an Stiefeln und Schuhe des Mittelalters, welche unsere eleganten Zuschnitte nicht hatten. Zur Befestigung an diese Sandalen besinden sich zwei seine köcher für Stifte; so wie die an dem Ende der Sporn: Schenkel zu bemerkenden Einschnitte wohl dazu gedient haben mögen, dieselben an die Sandalen zu befestigen. Übrigens ist der Sporn aus einem Stück gearbeitet. Das Tragen dieser Art von Spornen ist von den Alten, meines Wissens, nicht bekannt. Auf der trajanischen Säule, wo beinahe alle Rüstungse und Wassenstücke der Römer vorkommen, besindet sich kein Sporn der diese Form hätte.

Reineswegs will ich aus dem von mir gefundenen Sporn das Tragen derselben bei den Alten beweisen, obschon es seltsam bleibt, daß ich ihn so vorsand.

Alls ich mit dem Abraumen der Erdmaffen beinahe jum Ende gekommen mar, traf ich noch am außersten Rande der Erderhöhung nordostwarts, auf einen platten breiten Stein von 2 Ruß 10 Boll Lange, 2 Ruß 8 Boll Breite und 4 & Boll Dicke, welcher wie ein Tisch auf funf Reldsteinen rubete; zur einen Seite steckte ein eifernes Schwerdt, dem vorbin befchrie: benen ähnlich, jedoch etwas breiter und fürzer, in der Erde. Es fiel beim Berausnehmen wie Staub auseinander, einige Stude welche noch zusammenhielten, waren ben fruher beschriebenen des ersteren Schwerdtes in Konstruction und harte völlig gleich. Das breite Endtheil dieses Schwerdtes erkannte man nur noch an ber Korm; benn es war beinahe zu Rost: faub geworden. Die dabei liegenden bearbeiteten Studichen Elfenbein konnten wohl auf einen elfenbeinernen Griff beuten. Auf der andern Seite bes Platisteines lagen die Scherben eines gerdrückten irdenen Gefäßes, von der robesten und plumpesten Arbeit und aus der gröbsten Maffe geformt. Es waren zu wenig Stude um ein Ganzes herausbringen zu konnen. Den großen Plattstein auf welchem ein ausgesucht schones langlichtes Stud Milchquarz lag, ließ ich abwaschen, und fand ihn tafelformig zugerichtet und behauen. Die Oberfläche zeigte eine unförmliche Vertiefung, welche in zwei hauptrinnen auf verschiedenen Seiten auslief. Das Titelkupfer zeigt eine Unsicht bavon, wie er mit benen ihm zu Stugen bienenden Steinen, an benen nichts Erhebliches zu bemerken mar, im tiefen Walde stand. Die Stuß: Steine maren gemeine Wacken, wie sie als größere Geschiebe auf der Oberfläche des Waldgebirges sich häufig vorfinden. Der große Plattstein ift ähnlicher Urt. Seiner innern Beschaffenheit nach zeichnet sich berfelbe jedoch von den übrigen durch seine innige Vermischung und vorwaltende Menge des Glimmers und Quarzes mit dem Sandstein aus, wodurch derselbe fast die Härte, Sprödigkeit und Eigenschaft eines Feuersteins hat.

In der Nähe des aufgestellten Steines lagen zwei zum Dreieck bearbeitete Feldsteine, welche sehr scharf zugespist sind und mit vollem Recht den Namen — Dreiecks: Steine — verdienen. Auch traf ich noch auf mehrere behauene Steine, nicht über ein Pfund schwer, deren Zweck und Gebrauch sich nicht ausmitteln ließ; sie waren sämtlich mehr oder weniger zum Dreieck bearbeitet. Alterthumsforscher vermuthen daß bergleichen Dreieckssteine bei den Teutschen als heiliges Symbol ihrer drei obersten Gottheiten gehalten und als solches versehrt, ausbewahrt wurden.

Unter diesen Steinen befand sich noch ein 2 Zoll langer, 10 Linien breiter und 2½ Linien bicker geschliffener und polirter Feuerstein, an der scharfen Seite mit regelmäßig eins gearbeiteten Zähnen versehen, einer Säge nicht unähnlich, deren Zweck er auch bei dem Verssuch ein Stück Holz zu durchfägen, völlig entsprach; die Tab. II. Fig. 6, zeigt denselben. Un dem schmaleren Ende scheint er abgebrochen. Sollte dieser Stein vielleicht zu einem Opfermesser gedient haben?

Der Umkreis dieser Stätte war mit aufrecht stehenden größern und kleinern Feld: Steinen umstellt, und gewissermaßen noch bezeichnet.

Das Ganze, welches ich jest in feiner Erscheinung und seinen Bestandtheilen beschrieb, hat nur in der äußern Gestalt des Erdhügels, welcher dasselbe ebenfalls überdeckte, mit ben früher beschriebenen Grabstätten Uhnlichkeit.

Wer wird nicht bei den hier so mannigsach vorkommenden Merkmalen, welche an die Altäre und Opfer der Teutschen und erinnern, mit mir gewiß seyn, daß dieses eine Opfersstätte derselben gewesen sey, welche einst im Innern eines geheiligten Haines gestanden und späterhin besonders zu Grabstätten gewählt worden ist.

Daß dieser einfache Opfer: Altar (Druiden: Altar) mit dem umhergestreuten Schmuck und Wassen gefangener und vielleicht hier nach altteutscher Sitte geopferten Römer und Gallier vor Drusus Zeiten hier errichtet worden ist, kann wohl mit Gewisheit angenom: men werden. In dieser Nähe des Rheins und nahe bei den, schon von Drusus gekannten warmen Quellen Wiesbadens, kann keine Opferstätte der Germanen gebaut und gebraucht worden seyn; die Römermacht zu dieser Zeit vertrieb alle Opfer mit ihren Priestern in das tiesere Germanien. Vielleicht bei einem Vorrücken des Julius Casar und der dadurch hers

annahenden Kriegsgefahr, ward dieser Opfer Altar, um ihn zu erhalten und zu schüßen, grabhügelmäßig überschüttet, da den Römern die Gräber der Feinde heilig waren.

#### Grabhügel in der Beishede.

b. Einen Grabhugel von 90 Schritten im Umfange und 15 guß Sohe ließ ich in dem nemlichen Bezirkauf graben. Es murbe ein Gang von der Morgenseite bes äußersten Randes, 3 Ruß breit nach der Mitte gemacht, und oben auf dem Sugel ein Keffel von 7 Ruß Durch, meffer abgestochen. Als man bei bem Ausgraben bes Keffels, (nachdem eine große Menge Darauf befindlicher Feldsteine weggeräumt,) in eine Tiefe von 4 Ruß gekommen war, traf man auf Kohlen und Branderde; 6 Rug tiefer, auf Stücke eines Schadels und einiger ver: witterten, federleichten Menschenknochen - mit bichtbanebenliegender Afche. In einiger Ent: fernung lag eine metallene Gibel ganglich mit Grunfpan befett, und von einer Starte um Bärenfelle zusammenzuhalten, ohne Kunft, ohne Zierrath, nur bem Zweck entsprechend. Tab, IV. Fig. 5 a. b., in halb naturlicher Größe. Sie lag links dem Reffel, in beffen Mitte man deutlich die in lockere Rosterde übergegangene Gifenwerke - mahrscheinlich, aus ber Korm zu schließen - Schwerdt und Spies, - erkennen konnte. Bon Urnen war feine Spur anzutreffen, eben fo wenig von Ziegelerde. Aus der Größe und Dicke des Sintertheils bes vorgefundenen Schadels, aus dem Mangel an befondern Eindrücken und Söhlungen durch Behirnparthien, ohne Anzeige von bedeutenden Blutgefäßen ic. ic., fo wie aus der gangen Construction des Grabes im Vergleich zu romischen Sirnschädeln und Grabstätten, kann man wohl mit Gewißheit auf ein teutsches Grab schließen.

c. Mehrere hundert Schritte bavon, dem Fasanerie: Gebäude näher, wurde ein Grab: hügel von 80 Schritten Umfang und 10 Fuß höhe eröffnet, und in demselben viel Brand; erde und Kohlen, doch ohne Steine gefunden. In der Mitte des Kessels lag eine bronzene

mit wohlvernietheten Nägeln verzierte 8 Loth schwere, und 8 Zoll lange, 1 Zoll breite, 22 Linien dicke Spiße, wahrscheinlich ein Dolch oder Spieß, nicht Zierrath als Waffe, dick mit Grünspan, vermodertem Holz und Asche überzogen. Siehe Tab. III. Fig. 3.

Nahe dabei lag ein anderes besser erhaltenes 14 loth schweres Instrument, sebenfalls von Bronze, welches eigentlich einen doppelten Meissel auf beiden Seiten mit breit umgez bogenen Rändern vorstellt, und eher ein Opfer: Instrument als eine Waffe scheint gewesen zu seyn. Es ist 7 Zoll 2 Linien lang, 1 Zoll 7 Linien an dem einen und 11 Linien an dem andern Ende und in der Mitte 9½ Linien breit, 3 Linien ohne und 5 Linien mit dem Rande diek, und ist gleichfalls auf Tab. III. Fig. 1, — abgebildet. Bei Bamberg sollen sich in einer Grube 30, dem so eben erwähnten ganz ähnliche Instrumente gesunden haben, weshalb mehrere Alterthumsforscher glauben, es sen eine Wurswasse gewesen. Wiekzlich befanden sich auf dem schmäleren Ende bis gegen die Mitte die deutlichen Spuren einer fremdartigen Holz: überlage, worin also leicht dieser Theil des meisselartigen Instruments eingekeilt und beseistg gewesen sen konnte. Auch fand sich darauf liegend ein Stückchen versteinertes Holz, welches jedoch zu keiner der hiesigen Baumarten zu gehören scheint.

In den thonichten Erdlagen zeigten sich deutlich die Spuren eines in lockere Rosterde gänzlich übergegangenen Schwerdtes. In einiger Entfernung von den oben erwähnten Wafz fen fanden sich noch vier schön erhaltene vierkantige Ringe von Bronze, mit auseinander stehenden Enden. Einer derselben ist auf Tab. III. |Fig. 4 abgebildet. Desgleichen zwei große runde wohlerhaltene Metallringe, deren einer ebendaselbst Fig. 2 abgebildet ist. End: lich ergaben sich noch kleinere blaue, braungelbe und grünliche Glas: Ringe, siehe Tab. III. Fig. 5, 6, 7, 8. Die letzteren haben wahrscheinsich zu einem Halsschmucke gedient, sind frisch von Farbe und wohl erhalten. In dem einen, braungelben, scheint geschmolzenes Erzstzusissen.

In einem derfelben fand ich, auffer vieler Afche und Kohlen, und darauf geworfenen Steinen nichts, als ein bronzenes brathförmiges, rundes Nadelende, ganzlich in Grunfpan

d. Weil in dieser Gegend sich eine fernere reichhaltige Ausbeute hoffen ließ, so wurden baselbst noch mehrere Gräber geöffnet.

verwandelt, 1½ Linie diet, und 5 Zoll 6 Linien lang. Nach dem im ausgegrabenen Kessel in der Erde abgedrückten Grünspan konnte man auf eine ehemalige Länge von 4 Fuß schließen. Von Urnen und Knochen war keine Spur anzutreffen.

e. Um Ende der Geishecke, rechts vom Wege, welcher von Wiesbaden nach dem Abams; thaler Hofe führt, befand sich hart am Wege, auf dem freien Felde ein hoher und breiter Grabhügel, welchen ich in der öfters beschriebenen Art aufgraben ließ. Man genießt von diesem Hügel einer herrlichen Aussicht zwischen Wald und Berg nach Wiesbaden und Mainz, und aus diesem Grunde ist die Sage, daß die alten Teutschen in der Gegend des jesigen Abamsthaler Hofes eine Niederlassung gehabt haben sollen, sehr glaubwürdig.

Es fand sich beim Aufgraben ber Spige balb eine sehr bedeutende Menge großer, aus: gesuchter, länglicher Feldsteine aufgeschichtet. Asche, Branderde und Kohlen traf ich auch in Menge; von Urnen wenige, gänzlich verwitterte Stücke, woraus man zwar nicht auf bestimmte Formen, doch aber auf eine sehr grobe Lehmmasse derselben schließen kann; von Wassen und Knochen war keine Spur. Doch sag in der Asche, abgesondert von allen andern Steinen, ein gut behauener, Tab. IV. Fig. 6 a. b., in halb natürlicher Größe abgebildet ter 26 Loth schwerer, harter, stark mit Glinuner durchschossener Quarzstein, aus dessen Form man wohl auf einen Schlenderstein schließen darf. Gleichfalls befand sich bei demz selben wieder ein Stück ausgesucht reiner Milch: Quarz, so wie ein so eigenthümslich und sonderbar von der Natur gesormter Stein, daß ich beim ersten Andlick den Kopf eines unsörmlichen Gößen: Bildes zu sehen glaubte. Es ist ein Hornstein: Porphyr. Die Hauptz masse ist ein unreiner splittriger Hornstein, der in Lagerquarz übergeht.

f. In der Mähe der früher beschriebenen, teutschen Opferstätte, ließ ich noch einen Grabs hügel öffnen; fand gleich, nachdem wenige Feldsteine weggeräumt waren, einen sehr schön gearbeiteten, ovalen, bronzenen Ring mit auseinanderstehenden Enden, woran sich Gewinde

von mehreren Umgängen befinden. Tab. IV. Fig. 2, zeigt diesen Ring in halb natürlicher Größe. Nebenbei lagen die Bruchstücke von einem zweiten, dem ersteren ganz ähnlichen Ringe, jedoch von mehr ovaler Form. Nachdem nun ½ Fuß diese Aschen: Brand: und Kohlenlager durchgearbeitet war, traf ich auf Bruchstücke von vier Urnen aus keinem schwarz zen und gelben Thon, jedoch ohne Verzierung. Mit Mühe gelang es, nur eine derselben so zusammenzusezen, daß sich auf Tab. IV. Fig. 1, die Form derselben in ¼ natürlicher Größe genau darstellen ließ. Nach Randstücken zu urtheilen, welche sich ebenfalls vorsanden, scheiz nen die Urnen Untersetzschaalen gehabt zu haben. Die Vruchstücke der Urnen waren mit daran sestsschen Knochen und Asche angefüllt, aus deren sehr großen Quantität es sich wohl vermuthen läßt, daß sie in diesem Grabhügel von mehr als einem Menschen beigesetzt worz den sind; wahrscheinlich ein Familienbegräbniß.

g. Hundert und einige Schritte von dem Fasanerie: Gebäude selbst, beschloß ich mehrere Hügel, welche sich durch ihre Größe auszeichneten, öffnen zu lassen.

Der Anfang wurde mit einem Grabhügel von 20 Fuß Höhe und 110 Schritten Um: fang gemacht. In einer Tiefe von 6 Fuß fam Branderde und Kohlen, welche noch 3 Fuß tiefer den ausgegrabenen Kessel von 10 Fuß Durchmesser einnahmen. Darin lagen unter mehreren Menschenkochen auch einige vom Hinterkopf eines Menschen in festzusammengedrückter Erde. Beim Abheben blieb der morsche Knochen fast zur Hälfte an dem Erdreich hänz gen, und von demselben entsernt, sand man selbst noch Haare von dem vor Jahrtausenden hier beerdigten Leichnam, die freilich auffallend dunn und von Farbe wie Flachstäden waren. In der Entsernung von 2 und 4 Fuß befanden sich die auf Tab. V. Fig. 1 und 2, in halb natürlicher Größe abgebildete bronzene Gebilde von  $12\frac{1}{2}$  Joll Länge. Bei einer geschmackt vollen und anziehenden Form und Bearbeitung dienten sie ohne Zweisel zum Zusammenzstecken des Gewandes.

In der Nähe fand sich weiter eine, durch Eindrücke bezeichnete Thonkugel von 1 Zoll-4 Linien Durchmeffer mit einem durchgehenden runden Loch, vielleicht Spindelwirbel, (verticillus fusi), und ein dicker bronzener Ning; erstere befindet sich Tab. V. Fig. 5 a. und b., und letterer ebendaselbst Fig. 6, in halb natürlicher Größe, bei welchem letteren es bemerkenswerth bleibt, daß sein innerer Naum ebenfalls mit Holzerde und Holzsplittern aus, gefüllt war.

Nach Westen zu, stand eine, 1 Fuß 3 Zoll 2 Linien im Durchmesser große, 7 Zoll 2 Linien hohe, runde Opferschaale von Kupferblech, und eine Opferkanne gleichfalls von Kupfereblech, beich 10 Zoll hoch, stand neben bei; in der Nähe lag abermals ein Stück Milche Quarz. Der Nand der Opferschaale, welche sich Tab. V. Fig. 4, in Zonatürlicher Größe besindet, so wie die ganze Ausbauchung derselben war noch vollkommen erhalten; hingegen der untere Theil, auf welchem dieselbe, ohne einen besondern Fuß, stach ausstand, war in viele Stücke durch die Ausstöfung des Kupferblechs in Grünspan, zerbrochen. Das ganze Mittelstück, welches den untersten Theil des Bodens bildete, und von doppeltem Blech war, hatte sich beinahe noch ganz erhalten. Zwischen demselben fanden sich Spuren von einer dünnen, fast zu Kohlenerde zergangenen, wahrscheinlich hölzernen Zwischenfütterung. Auf der einen Seite dieses Fußstücks fand sich auch noch ein besonderes, mit Verniethungen besessigebesser Stück Kupferblech, wodurch eine frühere Beschädigung des Fußes wieder scheint ausgebessert worz den zu seyn.

Ob etwa die am obern Rande sich befindenden vier Niethlöcher, welche sich auf der andern, entgegengesetzten Seite nicht sinden, hier gedient haben, um einen Stiel daran zu befestigen, wie solche bei andern, besser erhaltenen Opferschaalen vorkommt, die bei Montz saucon abgebildet sind? Überreste davon, noch sonstige Spuren eines solchen, fanden sich leider in solcher Vollständigkeit nicht mehr vor, daß man mit Gewisheit darauf sehließen konnte. Daß keine weitere Spuren an dem Bauche der Schaale sind, entscheidet nichts, weil an der unten beschriebenen Opferkanne die Henke blos an den Rand des Halses befestiget ist.

Das Innere dieser, aus kaum ½ Linie dickem und geschlagenem Bleche versertigten Opfers schaale mar mit einem 3 Linien dicken Stoffe überkleidet, der troß seiner Verwitterung, der Farbe, dem Gewicht und der Tertur nach, am meisten Ühnlichkeit mit Kork hatte. Auf der ganz mit Grünspan überzogenen, äußern Fläche bemerkt man an einer kleinen Stelle noch sehr deutliche Spuren von aufgedrücktem leinenen Zeuge, oder einem sonstigen Gewebe der Art, vielleicht von Asbest. Von gleicher Metallstärke, aber weit besser erhalten, als obige Opferschaale, fand sich die nebenbei stehende Opferkanne, von sehr reiner geschmackvollz verzierter Art. Sie ist in ¼ natürlicher Größe auf Tab. V. Fig. 3 a. b. c., abgebildet.—

Dbgleich bas Metall, aus welchem biefe Opferkanne getrieben wurde, nicht ftarker als an der Opferschaale ift, so findet sich doch die Bente massiv, und innigst mit der Kanne selbst verbunden, fo daß es fich nicht bezweifeln läßt, dieselbe sen mit der Kanne aus einem Stück; besonders da von dem Niethungelloch, welches sich in der Mitte der Verzierung der henke findet, fein Gebrauch gemacht worden, indem der Bauch der Kanne unversehrt ift. Auch findet fich nirgends die geringfte Spur einer Zusammenfegung bes Metalls; nur der Boben, welcher fich los unter berfelben vorfand, scheint eber besonders angesetzt gewesen zu fenn, worüber sich jedoch nichts entscheiden ließ, weil der an denselben stoßende untere Theil der Raune, ebenfalls zum größten Theil verwittert war, und fo die Berbindung in bem Uberrefte nicht mehr genau nachgesehen werden konnte. Der Gestalt sowohl, als der Arbeit nach, gehört Diefes Gefäß gewiß zu bem Schönften, mas uns in biefer Urt aus der flaffischen Zeit der Romer übrig geblieben ift, und keines verdient, auch rucksichtlich seiner Zweckmäßigkeit beim Bebrauch in neueren Zeiten, mehr Nachahmung. Merkwürdig bleibt es, daß das Innere berfelben, gleich: falls wie die Opferschaale, einen etliche Linien dicken, korkartigen Uberzug hatte, der beim Trockenwerden fast ganglich abfiel. Auf dem Boben lag ein Stuck dieser Masse, welches ftärker und fast vollkommen erhalten war. In seinem Uberreste hatte es noch die Gestalt bes Untertheils eines kleinen Topfchens, und, auffallend genug, an ber. Seitenfläche bes untersten Randes befanden fich vier rechtwinklich stehende, vortretende metallene Stifte. Es war federleicht und, wie schon gesagt, von korkartiger Masse; jedoch bemerkte man nicht das Löchrige, welches der Korkmasse eigen ist.

Nach Often zu, stets weiter grabend, traf ich auf das Gerippe eines Menschen, welches mit über den Kopf ausgestreckten Händen, ganz in weißem reinem Sande eingewickelt, da lag. Die Knochen, welche stark verwittert waren, sielen bei der Verührung auseinander; stie wenigen Stücke, welche in ihren Vestandtheilen zusammenhielten und fortzubringen waren, zeichnen sich durch Weiße aus; zu Füßen lag ein asbestartiger Stein. Die Spuren eines dritten Gerippes beweisen, daß dieser Grabhügel drei Todte saste, welche in ihrer Lage ein Oreieck bildeten, in dessen Mitte die Gefäße standen. Die vorgefundenen Knochen und die Größe der Gerippe, lassen auf einen starken und großen Körperbau schließen, den man heutz zutage nur sehr selten sindet.

Nach Schöpflin wurden auch schon vor Christi Geburt, sowohl bei den Römern, als auch bei den Teutschen, Todte unverbrannt beerdigt. (Schöpflinus alsatia illustrata Tom. I. p. 319.)

Verwittere Ziegelstücke fanden sich gleich im Anfange beim Öffnen dieser Grabstätte, so wie ein kleines Stück einer irdenen Urne von grober Masse und plumper Form.

h. Ungefähr 50 Schritte vom eben beschriebenen Sugel ließ ich einen, ungefähr 15 Ruß hohen, und 90 Schritte im Unfange großen Grabhugel in derselben Art öffnen und traf auf Bruchstücke von Urnen, aus denen sich jedoch kein Ganges herausbringen ließ. Maffe und Korm ift roh, und aus ben wenigen Stücken des Halfes und Bauches zu schließen, waren sie weder zierlich noch geschmackvoll. Einzelne kleine Randstücke lassen auf mehrere Räpfe schließen, welche sich, in dem größeren Aschentopf liegend, ursprünglich daselbst befun: ben haben mogen. Asche war in Menge vorhanden, doch keine Spur von Knochen. In Dieser Asche lagen zwei sehr ftarke, gut erhaltene, runde Metallringe; auf Tab. IV. Fig. 3, ist der Gine in halb natürlicher Größe zu sehen, welcher von den öfters schon beschriebenen Ringen der Art, durch völliges Zusammengehen der Enden sich unterscheidet; bei dem zweiten steben die Enden 3 Linien auseinander. In der Gegend herum lagen eine Menge ausgefucht reichhaltige Eisensteine, auch ein wohl behauener, alimmerartiger und eisenschüffiger Quarze ftein. In der Mitte des ausgegrabenen Keffels fand sich endlich ein kleines Körbchen von Bronze, ganz mit Grunfpan überzogen und beinahe durchfressen, welches auf Tab. IV. Fig. 4 a. b. c., nach seinen verschiedenen Ansichten in naturlicher Größe abgebildet ift. hat wahrscheinlich als Verzierung, vielleicht als eine Fibel gedient. Die höchst zierliche und treffliche Arbeit, so wie die sehr geschmackvolle Form, kann ich zu erwähnen nicht unterlassen. In einiger Entfernung wurden die Bruchstücke von feinen Metall : Ningen aufgefunden.

i. Nicht weit entfernt von ber beschriebenen teutschen Opferstätte, näher dem Wege von Wiesbaden nach Bleidenstadt, ward noch ein 40 Schritte im Umfange großer, und 12 Fuß hoher Grabhügel geöffnet. Ausser einem wohlzusammengefügten Gewölbe von Feldsteinen,

welches man ber barauf stehenden großen Eiche wegen nicht völlig ausbrechen kounte, fauden sich keine Steine vor. In dem Gewölbe lag ein Stein, unsern Schleissteinen ähnlich, welt cher ziemlich abgebraucht ist. Sonst ward ausser kleinen Scherben verwitterter Urnen nichts gefunden; wohl aber das Gerippe eines Menschen ungefähr in 6 Fuß Tiefe, und 3 Fuß vom Gewölbe entfernt. Urm: Bein: Brustknochen waren sehr wohl erhalten, so wie ein Theil des Schädels und die untere Kinnlade, in welcher sich eine Neihe Zähne mit ihrer Glasur noch befinden. Auf der Brust dieses Gerippes lag eine ähnliche, eben so zierlich gearbeitete, Nadel wie Tab. V. Fig. 1, sie zeigt; desgleichen eine Fibel an Form der ähnlich, welche auf Tab. IV. Fig. 5, vorgestellt ist, jedoch etwas kleiner und zierlicher. Die Masse dieser eben erwähnten Nadel, welche, wie jene, wahrscheinlich zum Jusammenhesten eines Gewanz des diente, scheint feiner zu seyn, ist besser erhalten, im Gewicht bedeutend schwerer,  $10\frac{\pi}{3}$  Boll lang, und hat noch ihre ursprüngliche Spise.

k. In einem ungefähr 30 Schritte im Umfange großen, und 10 Fuß hohen, Grabhü; gel, unweit dem Fasauerie: Gebäude, wurden kleine, schwarze Metall: Ringe von  $1\frac{1}{2}$  Zoll Durchmesser gefunden; mehrere zum Dreieck behauene Steine, den schon öfters erwähnten ähnlich; Stücke von Urnen mit Knochen, so wie ein plattrundes Stück Thon, dessen Zweck, da es zerbrochen war, nicht zu ermitteln ist. Unter den Steinen lag Einer, unsern schwarz zen, seinen Schleissteinen ähnlich; aber sehr verbraucht.

In der Tiefe von 4 Fuß kamen sehr viele Steine und Asche, doch keine Knochen zum Vorschein. In der Mitte des ausgegrabenen Kessels fand ich aufgehäufte Steine, über beneu

<sup>1.</sup> Nahe dem schon oft erwähnten Fasanerie: Gebäude ließ ich in gewöhnlicher Art einen anderen 40 Schritte im Umfange großen, und 10 Ruß hohen Grabhügel öffnen.

ein wohlbehauener Deckstein, von 7 Fuß Länge,  $4\frac{1}{2}$  Fuß Dicke lag. Derselbe hatte weber eine Inschrift noch sonst eingearbeitete Zeichen; wohl aber sagen auf demselben dicke Bernssteins Korallen von verschiedener Größe, welche auf Tab. VI. Fig. 2, 3, 4, abgebildet sind. Bruchstücke zu ähnlichen Korallen wie Fig. 3, fanden sich noch vor, aus deren Bruch man den dunkelbraunen Bernstein erkennt. Angebrannt hat er den, dem Bernstein eigenen Geruch. Wahrscheinlich haben diese Korallen ursprünglich zu einem Halsschmuck gedient.

Einen ähnlichen Zweck scheinen auch die neben beiliegenden und Tab. VI. Fig. 7, abges bilbeten Bruchstücke einer bronzenen Berzierung gehabt zu haben. Zerbrochene, kleine und größere Ninge, Fibeln von Bronze, lagen in Menge auf dem gedachten großen Stein, tworaus sich jedoch nichts Ganzes herausbringen ließ. Zur Seite dieser aufgehäuften Steine lagen zwei, mit auseinander stehenden, stärker verzierten Rändern versehene Ringe, welche sich auf Tab. VI. Fig. 5, 6, besinden. Fig. 5 könnte als Halsring gedient haben. Der bei Montfaucon abgebildete Etruseische Fechter trägt einen solchen; so sindet man auch einen ähne lichen Ring als Halsschmuck bei einer Minerva.

Sollte bei dem berühmten sterbenden Fechter das nicht auch ein Halbring senn, was Winkelmann für einen Strick erkannte? Eine geistreiche Widerlegung dieser Winkelmann; schen Behauptung habe ich von einem Franzosen gelesen.

In der Nähe fanden sich kleine Stücke von gänzlich verwitterten Urnen, unter benen sich ein auf Tab. VI. Fig. 1, abgebildetes, bearbeitetes Stück Schieferstein befand. Derselbe scheint gedient zu haben, um in dessen Höhlungen größere und kleinere Glas : Korallen zu formen. Da er aber nur eine halbe Koralle faßt, so scheint seine zweite Hälfte zu kehlen. Ein anderer Zweck, eine andere Bestimmung läßt sich nicht wohl heraussinden. Auch ist etwas Ahnliches in diesen Gegenden, nach der Versicherung mehrerer Alterthumsforscher und Sammler, noch nicht aufgefunden worden.

m. Ein ungefähr 100 Schritte bavon entfernt liegender Grabhügel von 20 Schritten Ums fang und 8 Fuß Sohe gab gleichfalls ein interessantes Resultat. Sehr viel und rein erhals

tenene Afche fand sich vor, doch keine Spur von Anochen und Urnen. In der Mitte des ausgegrabenen Kessels, unter der Asche lag:

- 1) Der auf Tab. VII. Fig. 1, in 1 natürlicher Größe abgebildete Bronz: Ring von 5 Zoll 8 Linien Durchmesser, sehr wohl erhalten. Die Masse scheint fester, seiner, dem Zahn der Zeit besser Widerstand leistend, als die der vorher gefundenen Ringe, indem er noch seine vollständige Politur besitzt. Dieser Ring dürste als Kopf: Ring gedieut haben.
- 2) Zwei verzierte, ovale Ringe von Bronze, von denen der eine, sehr wohl erhalten, ebens daselbst Fig. 3, abgebistet ist; der andere ist von Grunspan fast gänzlich durchfressen.
- 3) Ein hohler, stark vergoldeter Ning, ob rund oder oval läßt sich nicht bestimmen, indem er verbogen ist. An mehreren Stellen ist die Vergoldung noch stark und gut erhalten. In der Hohlung sinden sich Spuren einer ehemaligen Holzausfütterung. Tab. VII. Fig. 2, zeigt ihn so wie den vorhergehenden in halb natürlicher Größe.

Da ich eine so bedeutende Anzahl von Ringen jeder Größe und Form, von verschiede: nem Metall gefunden habe, so halte ich es hier wohl an seinem Platz, über den Gebrauch der Ringe bei den Alten etwas im Allgemeinen zu sagen.

Die Arm:Ringe von eblem und unedlem Metalle waren bei den Römern ein allgemeiner Puß für Männer und Weiber, an beiden Armen getragen. Insbesondere wurden sie auch als Belohnung tapferer Thaten an Krieger vertheilt, und waren dann, nach dem Nange der; selben, im Metalle verschieden.

Auch wurden Ringe von Eisen, vielleicht auch von Erz, an der rechten Hand, als Zeischen der Auschtschaft getragen. Tacitus erwähnt in Germ. 32, dieses Tragen eines eisernen Ringes auch bei den Katten:

» Überdies tragen ihre (der Katten) besten Krieger einen eisernen Ring (was sonst » Schimpf ist) gleichsam als Fessel, bis sie durch Feindewürgung ihn lösen. Den meisten » Katten gefällt dieser Aufzug. Und, schon Greise, zeichnen sie sich damit aus, im Angesicht » der Feinde und der Ihrigen. Solche beginnen alle Schlachten; machen stets das Vorder: » treffen aus, im seltsamsten Anblick.«

Die Katten scheinen dieses Ningtragen als Zeichen der Schmach zuerst seit ihrer Bekann: schaft mit den Nömern angenommen zu haben, bei welchen sie Sclaven auf diese Art gefes; selt sahen. —

Es war Anfeuerung zur Tapferkeit, diesen Schmach: Ring nur dann erst ablegen zu dürfen, wenn eine tapfere That vollführt war, nach welcher der anerkannte Held dann zu einer Heerekabtheilung trat, welche den Ning als ein Ehrenzeichen trug.

In späterer Zeit als die stäten Kämpfe nachließen, wurden Ringe als Zeichen edler Gesturt am Oberarm, welcher ohne Bekleidung blieb, getragen, meistens aus edlerem Metalle.

So hat das Tragen der Ninge bei den Alten drei Spochen erlebt: — als Puß bei Männern und Weibern ohne Bedeutung: — als Schmach und Ehre, — und endlich als Zeichen edler Herkunft und Geburt.

Die Germanen trugen in den ältesten Zeiten Metall-Ringe als Zierde. Es wurden nemlich dem Knaben, sobald er Waffen tragen durfte, Ringe, sowohl um die Lenden als Arme gestreift, welche nach und nach in das Fleisch einwuchsen.

Oft wechselten Jünglinge, wenn sie Freundschaft schloßen, gegenseitig ihre Ninge als Zeichen der Treue und Ausdauer bis in den Tod. (Blut:Ringe.) Auch trugen die Priester — Druiden — der Teutschen, Kopfringe, um das Eichenlaub zu befestigen, womit sie sich bei ihren Opfern schmückten. Diese Ninge waren an Güte des Metalls, an Form und Arz beit vorzüglicher und höchst verschieden.

n. In einiger Entfernung wurde noch ein 12 Schritte im Umfange großer, und 4 Fuß hoher, Grabhügel geöffnet, worin sich weder Asche, noch Anochen, noch Steine vorsanden; wohl aber Scherben zerdrückter Urnen. In der Mitte des abgestochenen Kessels 3 Fuß tief, lag eine kleine Schaale, (Tab. VII. Fig. 4, in 4 natürlicher Größe,) bei der zur Seite zwei kleine thonerne Kümpschen standen, welche wahrscheinlich zu Probiertiegelu gedient haben mochten; dieses kann wohl mit Gewißheit auß den Spuren geschmolzener Stosse, welche sich darin vorsanden, geschlossen werden. Siehe ebendaselbst Fig. 5 a. b., in natürlicher Größe, —

Bei den Nachgrabungen in Neutwied wurde ein ähnlicher, etwas größerer thonerner Tiegel gefunden, — in welchem noch die verschiedenen Metall: Ansaße genau zu unterscheiden waren.

o. Einen mit Bäumen bewachsenen Grabhügel von 120 Schritten Umfang, und 6 Fuß Höhe, nahe dem Fasanerie: Gebäude, ließ ich in der Hoffnung öffnen, daß dieser große Umstreis vielleicht abermals eine Opferstätte umschließen möchte.

Sehr bald kam ich auf Steine, deren jeder mehr oder weniger bearbeitet war und fast bas Ansehen hatten, (besonders bei der sehr bedeutenden Anzahl derselben,) als wären sie einst zum Bau eines Gögentempels der Teutschen gebraucht worden, welche in den ältesten Zeiten nur aus roh behauenen Steinen erbaut wurden. Mit großer Kunst und Genauigkeit waren die Steine zusammengepaßt, und bildeten theils kleine Gewölbe, theils mit Erde zugedeckte Gänge von 3 Fuß Breite und 4 Fuß Höhe. Unter den Steinen befanden sich mehrere, die eine Länge von 6 — 8 Fuß hatten.

In der Mitte des Hügels traf ich, nachdem viel Asche und Branderde fortgeräumt war, auf ein wohlzusammengefügtes, mörtelloses Gewölbe, 4 Fuß im Durchmesser, von einem Plattstein gedeckt. Alls dieses mit Vorsicht ausgebrochen war, lag in reiner, sehr wohl und durchaus unvermischt erhaltener Asche, eine Versteinerung der bekannten Venus Muschel, wie solche in dieser Gegend um Braubach zu sinden sind; doch nach der Versicherung hies siger Naturforscher und Mineralogen selten in so schönen Exemplaren.

Das hier erwähnte Eremplar ift von einer folchen Schönheit, daß es Anfangs für ein Meisterwerk der Kunst gehalten wurde. Auffer dieser Versteinerung ward in dem Grabhügel, einige wenige Scherben von Urnen ausgenommen, nicht das Geringste angetroffen.

Dieses Vorkommen scheint mir höchstmerkwürdig, und verdiente wohl die Ausmerksamkeit der Alterthumsforscher; ob nicht vielleicht dieses Naturproduct bei den Germanen von den Männern als Amulet getragen wurde, so wie Kömerinnen vor und während der Schwanz gerschaft den Usianos öfters getragen haben? —

p. Im tiefen Gebüsch erhebt sich ein Grabhügel, auf welchem eine uralte Eiche sieht. Der Hügel hatte 30 Schritte Umfang und 10 Fuß Höhe. Denselben gänzlich umzugraben war der gedachten Siche wegen nicht möglich. Der Ansang wurde jedoch gemacht und es fauden sich weder Steine noch Knochen, wohl aber sehr viel Asche, in welcher Stücke von verzierten Urnen lagen, an Arbeit und Masse berjenigen gleich, welche sich auf Tab. I. Fig. 2, besindet. Auch lag ein Stück Ihon mit Verzierungen darunter,  $4\frac{1}{2}$  Joll im Quazdrat und 1 Joll dies. Der eigentliche Iweck desselben dürste schwer zu ermitteln senn; nach den Verzierungen zu urtheilen, scheint es aus späterer Zeit herzurühren. Vielleicht Schstück verzierten Fußbodens aus einer hiergestandenen christlichen Kapelle. Tab. VII. Fig. 6, zeigt dasselbe in halb natürlicher Größe.

In einiger Entfernung erfreute mich auch noch die wohl erhaltene Spige eines eifernen Pfeils, welche ebendaselbst Fig. 7, in halb natürlicher Größe abgebildet ist; nebenbei lagen Stücke Ocher und Scherben eines irdenen Gefäßes von der rohesten Masse, auch eisenhaltige Steine, deren allgemeines Vorkommen in fast allen Hügeln noch unerklärt ist.

q. Ein anderer Grabhügel hatte 3 Fuß Höhe und 40 Schritte Umkreis. Ein Umfang von 12 Fuß Durchmesser war gänzlich mit Asche und verwitterten Knochen angefüllt, worin eine schön gesormte irdene Schaale, jedoch von grober Thonerde stand; derjenigen auf Tab. VII. Fig. 4, in der Form sehr ähnlich, nur größer; nebenbei lag ein innwendig ausgehohlter Ring, Tab. VIII. Fig. 2; eine Nadel mit einem Ohr, ebendaselbst Fig. 1, und eine Fibel, ebendaselbst Fig. 3. Diese Gegenstände sind von Bronze, obschon ganz mit Grünspan überzogen, dennoch gut erhalten, und in halb natürlicher Größe abgebildet.

Etwas entfernt davon bildeten funf große Steine eine Art von Gewölbe, worin ich ausser rein erhaltener Asche, nichts fand. —

r. Ein Grabhügel 15 Fuß hoch 40 Schritte Umfang. In 6 Fuß Tiefe zeigte sich ein aus sehr vielen Steinen zusammengesetztes Gewölbe, worin Asche, Knochen und Scherben erdrückter Urnen nebst ausgesucht reichhaltigen Eisensteinen lagen. Ausserhalb dieses Gewöldes fand ich einen Kopfring von 5 Zoll Durchmesser mit zwei Schlangenköpfen. Dieser Ring scheint von sehr feinem Metall gewesen zu seyn. Nebenbei lag ein runder, wahrscheinlich Armring, und Bruchstücke von einem zweiten, diesem letztern völlig gleich. Tab. VIII. Fig. 9, zeigt den erstern in  $\frac{1}{3}$ , Fig. 10, den zweiten in halb natürlicher Größe.

s. Tiefer im Walbe öffnete ich einen mit alten Eichen und Buchen besetzten Grabhü: gel von 33 Schritten Umfang und 18 Fuß Höhe. — In 12 Fuß Tiefe kam ich auf sehr viele Steine, unter benen Scherben von zertrümmerten irdenen Gefäßen lagen, jedoch war weder Aschen aufzusinden.

Nachdem ich die Steine sorgfältig weggeräumt hatte, fand ich einen fast gänzlich zu Grünspan gewordenen Dolch, welcher bei etwas mehr länge, dieselbe Form als der au Tab. III. Fig. 3, Abgebildete gehabt zu haben scheint; nebenbei lagen zwei verzierte Ringe, welche ihrer Stärke und Form nach, zu Handhaben an einem Gefäße oder vielleicht als Schildsessel gedient haben mögen. Holzsafern füllten ihren innern Raum aus. Tab. VIII. Fig. 11, zeigt einen derselben in halb natürlicher Größe. — In einiger Entfernung lag ein eisenhaltiger Stein mit Kristallansäßen, der, so wie alle andere bemeldete Eisensteine aus anderen Gegenden ist, weil Eisensteingruben hier herum, meines Wissens, unbekannt sind.

t. Nahe dem vorhin beschriebenen Grabhügel ließ ich noch einen kleineren von 8 Fuß Höhe und 24 Schritten Umfang öffnen. Er war ohne Steine, Asche und Knochen. — In einer Tiefe von 6 Fuß, sag am äußersten Nande des Hügels gegen Osten, eine sehr schön erhaltene, 9 Zoll lange, verzierte Nadel von Bronze, Tab. IX. Fig. 1, so wie ein dem

auf Tab. III. Fig. 3, ähnlicher Spieß von Bronze, nur in den Anöpfchen verschieden, welche hier nicht so vollkommen und gefällig gearbeitet sind; er ist 7 Zoll 10 Linien lang, 1 Zoll 3 Linien breit, vortrefflich erhalten, hat stellenweise noch seine völlige Schärfe und in der Mitte eine grätenartige Erhöhung. Dieser Spieß oder Dolch hatte ursprünglich eine Scheide von Holz, indem sich Stücke fast gänzlich vermoderten Holzes fanden, welche auf der Wasse lagen, und woraus man auf ihren ehemaligen Zweck schließen kann. Siehe Tab. IX. Fig. 3. Ausser diesen lagen noch Zierrathen von Bronze zerstreut umher, deren Zweck vermuthlich unbekannt bleiben wird. Eines derselben scheint das Gelenk einer sehr zierlich gearbeiteten Kette gewesen zu sehn.

u. An einem Abhange mit der Aussicht nach dem Klarenthaler Kloster, erhob sich ein einzeln liegender Hügel von 44 Schritten Umfang und 25 Fuß Höhe; alte Baumstämme zierten denselben. Ich ließ ihn auf die öfters beschriebene Art öffnen und fand in der Mitte desselben, in dem Umkreise von 8 Fuß Durchmesser, eine Menge Asche und Knochen, worin die auf Tab. X. Fig. 8, 9, in in antürlicher Größe abgebildete Knochen; und Aschenkrüge standen. Selbige waren sehr gut erhalten und zeichnen sich durch schone Formen, Fig. 3, auch durch seinen Ihon, aus. — Ferner ergab sich eine ähnliche Wasse von Bronze, deren schon Tab. III. Fig. 1, Erwähnung geschehen ist, jedoch mit dem Unterschiede, daß hier die eine Hälfte zwei nach innen gehende tiese Kinnen hat, welche von der andern ganz abgerunt deten Hälfte, durch eine gerundete Erhöhung abgesondert ist. Tab. IX. Fig. 2, zeigt dieselbe, welche 16 Loth wiegt, in halb natürlicher Größe. Die beiden Rinnen lassen vernuthen, daß diese meisselartige Wasse, von Vielen Streitmeissel (seeuris missilis) genannt, (vielleicht aber Opser: Instrument,) in einen gespaltenen Stiel eingelassen worden war.

Ferner fanden sich:

Verzierte Nadeln von Bronze, denen auf Tab. II. Fig. 3, ähnlich. Alterthumskenner hielten sie für Theile des Haarschmuckes der Frauen. Auf Tab. X. Fig. 1 und 2, sind zwei derselben in halb natürlicher Größe abgebildet; ein kleiner Spieß von Bronze, sehr ver:

wittert und gänzlich von Grünspan durchfressen; eine wohl erhaltene Nadel mit einem durchz gehenden Ohr, Tab. X. Fig. 4, in halb natürlicher Größe; Bronzverzierungen, deren Zweck und Nußen nicht zu ergründen war, Tab. X. Fig. 6, zeigt eine derselben, so wie Fig. 7, ein verziertes Nadelende, in halb natürlicher Größe; ferner ergaben sich zwei Ab: theilungen Ninggewinde, denen auf Tab. II. Fig. 5, völlig ähnlich. Eins der hier Vorzgefundenen besteht auß 7 Umkreisungen und ist vortresslich erhalten; nebenbei lag ein sehr schw schwerz glänzendem Metalle eine Menge verzierte, mehr oder weniger erhaltene Rundungen vor, welche wohl ursprünge lich zusammen gehängt, und vielleicht einen Helmbeschlag gebildet haben mögen. Das besterzhaltenste Stück habe ich auf Tab. X. Fig. 5, in natürlicher Größe abbilden lassen; bei a. — b., geht ein löchelchen durch. Die Arbeit des Ganzen ist meisterhaft.

1 717 274 1 7

and the second s

#### C. Grabståtten

in bem Dotheimer Forste, ein und eine halbe Stunde füblich von Wiesbaden.

Eine halbe Stunde links von dem ersten Chaussee: Hause, auf der Straße von Wickbaden nach Schwalbach, in dem dunkeln, schönen Dotheimer Buchenforste liegen isolirt funf Grab; hügel, da, wo man es — bei dem Heidenkopf — nennt.

Ich ließ den 2. Januar 1818 daselbst, zwei dieser Grabhügel öffnen, und beide ergaben, hinsichtlich der Konstruction des Grabes und der darin vorgefundenen überreste, dasselbe Resultat.

Es waren nemlich Grabhügel von ungefähr 50 Schritten Umfang und 10 Fuß Höhe. Es fand sich, ausser einer Menge darauf geworfener Feldsteine, ungewöhnlich viel Asche, Kohlen und Branderde vor.

In dem ersten traf ich in 5 Fuß Tiefe einen 11 Joll 9 Linien im Durchmesser großen, zerbrochenen Aschen: und Knochentops, wie ihn Tab. VIII. Fig. 4, in aturlicher Größe zeigt; in demselben lagen: ein kleines mit Asche und Knochen ganz angefülltes, ebendaselbst Fig. 5, in antürlicher Größe abgebildetes, Töpschen mit Untersatsschaale Fig. 6, und noch zwei andere kleine, in Größe wenig verschiedene Kümpschen, deren eins ebendaselbst Fig. 7, in antürlicher Größe dargestellt ist.

Scherben, besonders ein Randstück von grobem Thon, welche sich in kein Ganzes for: men ließen, befanden sich unter dem großen Topf und lassen vermuthen, daß derselbe gleicht falls eine Untersatschaale gehabt habe. Die Thonmasse, aus welcher alle diese Gefäße gebile bet sind, ist roh, grauschwärzlich und von ganz grober Arbeit, ohne alle Berzierung; —

mehrere Stücke so bröcklich wie Kohlen. In dem zweiten Grabhügel fanden sich von Ur: nen so kleine, verwitterte Bruchstücke, daß es der Mühe einer Zusammensehung ins Ganze nicht sohnte, da die Bauch: Hals: und Fuß: Stückreste auf gleiche Form wie oben erwähnte Aschen: und Knochengefäße hindeuten. Nur eine ziemlich erhaltene Untersaßschaale, der, auf Tab. VIII. Fig. 7, ganz ähnlich, mit Asche gefüllt, blieb aushebenswerth. Ausserdem traf ich einen im Oreieck zugespisten harten 18 Loth schweren Feldstein, welcher vielleicht eben solchen Zweck hatte, als diesenigen Oreieckssteine, deren ich schon bei der aufgefundenen Opferstätte der Teutschen erwähnte. (Siehe Tab. VIII. Fig. 8 a. b., in halb natürlicher Größe.)

Daß dieses Grab: und Brandstätten der Teutschen gewesen sind, kann wohl aus allen Vorkommenheiten zuverläßig angenommen werden, so wie es hier auch möglich seyn könnte, daß diese Grabhügel — wegen der Menge von Gefäßen die sich darin vorfanden — Famis lienbegräbnisse gewesen sind.

Mehrere Alterthumsforscher halten die von mir erwähnten Untersatschaalen für Opfersschaalen. — Ich nannte sie deshalb so, weil auf denselben Aschen: und Knochentöpfe stanz den, die genau hineinpaßten. Opferkannen und Schaalen fand ich auch, doch die Ersteren standen dann stets nebenbei, nie in den Schaglen drinnen, — gleich Baschbecken. —

### D. Grabhügel

in der fogenannten Rohlhecke, eine Stunde von Wiesbaden.

a. Links der Chaussee von Wiesbaden nach Schwalbach, eine Stunde von ersterem Ort, erhebt sich gegen Westen eine Anhöhe, theils mit Bäumen bewachsen, theils kahl, Kohlhecke genannte Diese ganze Gegend ist mit Grabhügeln übersäet; man hielt diesen Ort für einen Begräbniße platz der Römer; selten wurde etwas Anderes als grobe unverzierte Urnen, Töpfe, Thräenenkrüge, Lampen und Ninge daselbst gefunden.

Hier war es auch, wo vor brei Jahren die jest regierende Königin von Würtemberg graben ließ, und aus mehreren geöffneten Grabhügeln nur zerbrochene und einige ganze Urnen, unverziert, von grober Thonmasse, erhalten haben soll.

Mehrere Grabhügel, welche ich in diesem Bezirk öffnen ließ, enthielten auffer Brand, erde und Kohlen nichts als Trümmer schlechter Urnen, welche des Aufsammelns nicht werth waren. Bei einem Grabhügel von 50 Schritten Umfang und 10 Fuß Höhe, rechts des Feldweges von Mosbach nach Langenschwalbach, war ich glücklicher; traf bald auf wohls geschichtete Feldsteine, welche eine zusammengesunkene mörtellose Mauer und Gewölbe bildeten.

Wiel Branderde und Kohlen lagen überall zerstreut. Als die Steine sorgfältig wegge: räumt waren, bildete sich ein kleiner Kessel von 4 Fuß Durchmesser, worin sich in der Mitte ein wohl polirter, auf Tab. XI. Fig. 6 a. b. c., in natürlicher Größe, nach seinen ver: schiedenen Ansichten abgebildeter keil: oder zahnförmiger Stein, dem blassen Serpentinstein nicht unähnlich, vorsand. Er ist gleich vortessslich, wie die früher vorgefundene, auf Tab. I. Fig. 5, abgebildete Streitart geschliffen, und wiegt  $2\frac{\pi}{4}$  Loth.

Wahrscheinlich knüpfte sich irgend ein Aberglaube an diesen Stein, da er als Waffe zu klein und leicht, und als bloges Werkzeug keine Auszeichnung biefer Art, wurde erhalten haben.

Bielleicht könnte es aber auch eines Kindes Grabmal seyn, dem man sein Spielzeug mit in das Grab gelegt hätte, da die Form auch einem alten Streithammer nicht unähnlich ist. Dem Kinde mag er als solcher gegeben worden seyn, um Muth und Kampsbegier zu erwecken, die Liebe zu den Nationalwaffen von Stein zu erhalten, und so haß gegen die Römer und ihre Herrschaft zu erregen. Die Menge der auf dieses Grab geworfenen Steine, so wie die ganze innere Konstruction, läßt wohl mit Necht auf ein teutsches Grab schließen. Von Urnen, Knochen zeigte sich keine Spur.

Alterthumskundige wollen zwar behaupten, daß Kinder bei den Germanen nicht mit Grabhügeln beehrt worden seven, weil man bis jest keine solche gefunden hat. Dieser Grund scheint mir nicht hinreichend meine Aussicht zu widerlegen.

übrigens sind Steine in der Form der Streithämmer von allen Größen, als Symbole bes Thor, in teutschen Grabhügeln in dieser Gegend sowohl, als auch tiefer in Teutschland, gefunden worden.

b. Nachdem ich fast in der ganzen Umgegend von Wiesbaden Grabhügel geöffnet hatte, kehrte ich — meinem Glücke vertrauend — nochmals zur Kohlhecke zurück, und reichhaltig war wirklich die Ausbeute aus mehreren Hügeln.

Nach dem Doßheimer Forste zu, erhob sich ein ungefähr 35 Schritte im Umfange und 15 Fuß hoher, mit alten Baumstämmen besetzter Grabhügel. Gleich Anfangs zeigten sich Steine, welche kegelförmig 10 Fuß im Durchmesser und 6 Fuß hoch, nach der Spiße des Hügels aufgeschichtet waren. Vorsichtig ließ ich die Steine wegräumen und fand in der Mitte des Regels eine überwölbte Öffnung, von 4 Fuß im Durchmesser, welche mit Asche und Knochen ausgestüllt war, worin ein fast gänzlich von Grünspan durchfressener Kopfring von  $5\frac{1}{2}$  Zoll im Durchmesser, lag, so wie eine dagegen sehr gut erhaltene Fibel von gefälzliger Form und Arbeit, welche sich auf Tab. XI. Fig. 5, in natürlicher Größe besindet. Burchstücke eines gänzlich in lockere Rosterde übergegangenen breiten Schwerdtes (einige kleine Stücke haben sich noch in ihrer Härte erhalten) wurden gleichfals gefunden. Abgesonz dert in einer kleinen Entsernung, lag auch ein Stück reiner, weißer Quarz, mit abgeschliss

fenen ober abgeriebenen Flächen, wahrscheinlich zum Anzunden heiliger Opferfeuer, indem bekanntlich die Teutschen ihre Feuer zu Opfern durch Steine, welche sie aneinander rieben, anzündeten.

Sollten nicht vielleicht alle Graber, worin sich Quarzliesel dieser Art befanden, Grabe bügel teutscher Priester senn? —

c. Ganz in der Nähe ließ ich einen zweiten Grabhügel öffnen. Derfelbe hatte 43 Schritte im Umfange, war 14 Fuß hoch und lag ungefähr 100 Schritte von der Chaussee, welche von Wiesbaden nach Schwalbach führt. Ich traf gleich anfangs auf eine große Menge aufgeworfener Steine, unter denen Stücke von irdenen Gefäßen lagen, fast gänzlich vermodert. Die Masse schien sehr roh. —

Bald kam ich auf eine mit Steinen überwölbte Öffnung von 5 Fuß im Durchmesser, welche mit Aschen angefüllt war. In berselben lagen:

- 4 große dicke Metall: Ringe von 4 Zoll im Durchmesser, mit Holzsafern ausgefüllt. Jeder derselben wiegt 16 Loth; Tab. XI. Fig. 1.
- 8 sehr schön verzierte Ringe von Bronze; ebendaselbst Fig. 2.

Ein etwas dickerer Ring ohne Bergierung; Fig. 3.

2 verzierte Ringe, mit auseinander stehenden Enden, Fig. 4, so wie Bruchstücke zu zwei ähnlichen.

(Sämintliche Ringe find in halb natürlicher Größe abgebilbet.)

Bruchstücke von Nadeln, so wie ein Stück Bronze, welches 4 Zoll lang und 1 Zoll breit ist, mit einem braunigrunen Farbenüberzug, welcher dem Grünspan fast gänzlich wider: standen hat. Den Zweck desselben wage ich nicht zu bestimmen.

Ferner ergab sich noch eine meisselsörmige Waffe, derjenigen ähnlich, welche ich bei Tab. III. Fig. 1, schon beschrieb. Dieselbe ist gut erhalten und befindet sich, da sie von der früher gefundenen abweichend ist, auf Tab. X. Fig. 3, in halb natürlicher Größe.

Kleine sehr rein ausgesuchte Quarzfiesel lagen nebenbei. -

d. In der Kohlhecke rechts der Chaussee, welche von Wiesbaden nach Schwalbach führt, wurde ein Grabhügel von 110 Schritten Umfang und 8 Fuß Höhe geöffnet. —

Nachdem einige Fuß abgeteuft war, kamen Feldsteine, welche ppramidenförmig zusammengesetzt waren, und nach Wegräumung einer sehr bedeutenden Menge derselben zeigte sich ein Gewölbe, welches eine 6 Fuß lange und 4½ Fuß breite Wacke zum Deckstein hatte.

Das Gewölbe war mit Aschen angefüllt, in welcher eine Urne von grober Masse und gewöhnlicher Form mit Knochen, stand. (Siehe  $Tab.\ XII.\ Fig.\ 3$ , in  $\frac{1}{4}$  natürlicher Größe.) In der Nähe lag ein wohl erhaltener Ring von  $5\frac{1}{2}$  Zoll im Durchmesser, dem: jenigen auf  $Tab.\ VII.\ Fig.\ 1$ , ähnlich, und hat wahrscheinlich auch als Kopfring gedient; ferner 4 große, diese Ringe, denen auf  $Tab.\ XI.\ Fig.\ 1$ , an Arbeit, Form und Gewicht ähnlich; neben diesen lagen Bruchstücke zu zwei Gegenständen aus Bronze, wie  $Tab.\ XII.$   $Fig.\ 1$ , eines derselben in halb natürlicher Größe zeigt.

Bei dem ersten Anblick ist man geneigt, solche für Gefäße — Opferschaalen — zu halz ten, doch verschwindet dieser Glaube bei näherer Betrachtung und man findet durchaus keine Spur eines Bodens; sondern sie erscheinen als ringartige höchst geschmackvoll verzierte Berschläge, welche, ihrer zarten und seinen Arbeit wegen, schäsbar sind. In die Öffnung passen die dabei gesundenen starken Ringe. — Tab. XII. Fig. 2, zeigt einen solchen Ring in halb natürlicher Größe. Das Ganze war vielleicht der Beschlag des Pfeilköchers eines vornehmen Kriegers, welches durch die langen, in dem innern Raum sich besindenden Stücke Holzes, wahrscheinlich wird.

Sehr merkwürdig ist der Lederüberzug, welchen diese Beschläge sowohl von aussen als von innen gehabt haben. Große Stücke, noch ziemlich gut erhaltenen Leders, lagen noch auf. —

Nachdem dieses Gewölbe sehr sorgfältig durchsucht und ausgeleert war, zeigte sich an der einen Seite desselben ein 2 Fuß im Quadrat großer Stein, welcher gleichsam eine Thüre zu einem neuen Gewölbe bildete. Er wurde mit großer Vorsicht ausgehoben und es öffnete sich wirklich ein kleines Gewölbe von 3 Fuß Durchmesser, worin Asche und Knochen lagen, unter denen sich ein vorzüglich schöner Quarzkristall befand. Die Seitenstächen scheinen sehr abgerieben zu senn.

e. Ein bem so eben beschriebenen Grabhügel ganz Ahnlicher, ward in der Nähe geöffnet. Pyramidalisch aufgeschichtete Feldsteine mußten gleichfalls erst fortgeräumt werden, bevor man zu einem kleinen Gewölbe von 5 Juß Durchmesser und 3 Juß Höhe kam, worin unter Asche und Knochen eine kleine Schaale, mit sest darin sihender, sehr rein erhaltener Asche stade. (Siehe Tab. XII. Fig. 4, in 4 natürlicher Größe.) Auf dieser Schaale sag ein starker und dieser Ring — wahrscheinlich Handhabe zu einem Gefäße oder Schildessesselle welcher, da ich einen so großen und schweren bis jest noch nicht gefunden, auf Tab. XII. Fig. 5, in halb natürlicher Größe abgebildet ist; dabei sagen noch zwei kleinere Ringe, wovon der größte sich ebendaselbst Fig. 6, in halb natürlicher Größe besindet. In geringer Entsernng sag abermals ein Kopfring von 5\frac{3}{4} Zoll Durchmesser, in dessen innerm Raume Asche sich sich besand, daß ich ihn mit derselben ausbewahre, besonders da in dieser Asche sich seiner bronzener Schmuck besindet, welcher jedoch, da er gänzlich in Grünspan übergegangen ist, weder herauszubringen, noch seine ehemalige Korm zu erkennen ist. Bei diesem Ringe sag wieder ein kleiner sehr schwer Quarzkristall. —

#### E. Muthmaßliche Grabstätten

#### ber Mömer in ber Stabt Biesbaben.

Bei den neu erbauten häusern in Wiesbaden wurden sehr viele romische Alterthumer und überreste aus Grabstätten gefunden.

Was sich früher und auch in späterer Zeit in Wiesbaden vorgefunden hat und ausbes wahrt ift, habe ich durch die Güte und Gefälligkeit der Finder großentheils für meine Samme lung erhalten, und ich kann nicht unterlassen hiermit nochmals meinen Dank dafür zu wies derhohlen, welchen ich am lebhaftesten auszudrücken glaube, indem ich diese interessanten Gesgenstände zur Öffentlichkeit bringe.

a. Ganze Menschengerippe, mit darauf liegendem Schmuck und Waffen, so wie mit Backsteinen gemauerte römische Gräber, in denen mehrere flaschenförmige Krüge mit Asche und Knochen, Lampen u. s. w., standen, wurden mehrere Fuß tief im Marschlande gefun; den, als man in der neuen Wilhelms; und Friedrichsstraße die Fundamente, theils zu dem sogenannten neuen Schloß, als auch zu andern Parivatgebäuden, legte. Gedachtes Schloß liegt nach Südosten zu, an der Ecke der neu erbauten Wilhelmsstraße neben der Chausse nach Frankfurt am Main; nicht weit von dem ehemaligen warmen Weiher, der auch der heidnische Weiher hieß.

Dem Herrn Bauinspector Zais, habe ich es zu banken, daß ich mich gegenwärtig im Besitze aller Überreste eines römischen, von Ziegelsteinen aufgestellten Grabes, sbesinde, welches bei Legung der Fundamente zum neuen Schloß entdeckt wurde, und besonders wegen der dabei vorkommenden Glasgefäße und Schlüssel interressant ist.

Die Bruchstücke einer großen Glasvase, zwei wohlerhaltene gläserne Salb: ober soge: nannte Thränensläschchen, zwei Schlüssel von Bronze, ein irdenes Salbtöpschen, zwei Tod: teulännschen und zwei durchaus ganz erhaltene irdene Gefäße besaß Herr Zais, von dem ich diese sämmtlichen Gegenstände zum Geschenk erhielt.

Mach sehr großer Austrengung gelang cs, die Form der Glasvase nicht allein herauszubrin: gen und darstellen zu lassen, sondern die mehrsten, selbst die kleinsten Stücke mit Kitt zusam: menzusehen. Dieselbe befindet sich auf Tab. XIII. Fig. 1, (a. die Ansicht der Henke,) in  $\frac{\pi}{4}$  natürlicher Größe. Unstreitig gehört diese Vase, ihrer Größe und eigenen Gestalt nach, zu den Seltenheiten in ihrer Art.

In Italien und dem sublichen Frankreich sollen sich dieselben öfterer sinden. Der Dektel ist noch unversehrt, und wiegt für sich 15% Loth. Eben so ist noch eine der Henken ganz erhalten, welche 19% Loth wiegt; von der zweiten ist nur ein Stück gerettet. Der Haldrand ist auch beinahe ganz vorhanden; das meiste Fehlende betrifft den Bauch und den Fuß derselben. Doch sind die Bruchstücke davon mehr als hinreichend gewesen, das Ganze auf das Genaueste und Bollkommenste darzustellen. Die Farbe des Glases ist das reinste Meergrün, welches durch Zeit und Lage angegriffen worden ist. In den dünneren Theiz len des Halses, Bauches und Fußes schillert dasselbe pfauenschweisartig wie Marienglas und ist gelbgrün, von mattem Silberglanz. Gegen den Fuß ist das Glas dünner als oben geblaz sen. Nach dem Deckel und den Handriffen zu urtheilen, muß es ein Gefäß gewesen senn, welches ursprünglich dazu diente, warme Flüssisseiten auszunehnen. Jede der Henken war besonders an das Glas geblasen. In dieser Wase lagen:

a) und b) Zwei gläserne Thränen; oder Salbstäschen, in halb natürlicher Größe auf Tab. XIII. Fig. 2 und 3, dargestellt. Dieselben sind ausservedentlich zart und dünn geformt, und in dieser Hinsicht bewunderungswürdig, bis auf das Halbende des Sinen, gut erhalten; ihre Farbe ist gelbgrün, sie glänzen und schillern noch mehr als die Vase und sind ganz übereinstimmend in Form mit denjenigen, welche auch in Mainz gefunz den wurden.

c) und d) Ein kleiner und ein großer Schlüssel von Bronze, beide auf Tab. XIV. Fig. 1 und 2, in natürlicher Größe abgebildet; der erstere wiegt  $2\frac{1}{2}$  loth, der zweite  $5\frac{1}{2}$  loth, welcher besonders stark mit Grünspan überzogen ist. Bei dem letzteren Schlüssel bleibt der ganz eigene Kamm desselben höchst merkwürdig. Es scheint, daß beim Ausbrehen des Schlosses der Finger der Hand in den Ning gesteckt worden, und so durch hebelartige Umdrehung des Schlösses, mit demselben das Schloß geöffnet worden ist, welches eine besonders gute Bearbeitung desselben voraus setzt.

Bur Seite der Glasvase standen:

- a) Ein Arug von gebrannter Erde, roth, mit einer Bente;
- b) ein Gefäß frugartiger Form, gelb, von gebrannter Erde, mit zwei Henken. Beide sind unversehrt und besinden sich auf Tab. XIII. Fig. 4 und 5, in 4 naturlicher Größe abgebildet.
- c) und d) Zwei Todtenlampen auf Tab. XV. Fig. 1 und 2, nach ihren verschiedenen Ansichten, in  $\frac{2}{3}$  natürlicher Größe dargestellt. Auf dem Boden der Lampen befinden sich Namen eingedrückt, von denen der Sine nur mit den Anfangsbuchstaben, welche durch Punkte unterschieden sind, P. B. V. bezeichnet ist; auf der andern muschelar:

  F.

tig geformten Lampe Fig. 2, ist der Name unleserlich, und scheint sateinische Schrift aus dem britten Jahrhundert zu seyn;



In Neuwied hat man ähnliche Namenszüge gefunden, welche der alterthums, kundige Hauptmann Hoffmann daselbst für Viator kecit, liest, doch nach der Meinung des Professors Lehne in Mainz Victor figulus, — heißt. Hier wahrscheinlich die Namen der Verfertiger; welches häusig schwer zu entscheiden ist, indem öfters die einzelz nen Worte auf dem Boden der Lampen, den Töpfer, oder die Werkstatt, wo sie versfertigt worden sind, bedeuten; zuweilen ist es aber auch der Namen des Verstorbenen, für welchen sie gemacht wurden, auch der Name eines Göhen.

e) Dann standen endlich noch neben der Glasvase zwei Salbtöpfchen aus leberfarbenem Thon; das eine befindet sich auf Tab. XV. Fig. 3, in natürlicher Größe; das zweite

biesem ähnlich ist in die Sammlung des Kammerrath Habel in Schierstein im Rhein; gau gekommen. Waren dieses vielleicht Behälter der pilae Mattiacorum, — und hatte diese Waare, wahrscheinlich Fabrikat der Mattiaken, ihren Namen von den runden Behältern, welche der Robheit des Thons und der Arbeit nach, doch nicht in der gefälligen schönen Form des Vorliegenden, unsern heutigen Salbtöpfchen von Krugerde ähn: lich sind?

Wo die großen Grabziegel hingekommen find, konnte ich nicht ausmitteln.

Anochen und Afche lagen theils in der Glasvase und in den übrigen Gefäßen, theils nebenbei.

b. Das haus neben dem vorerwähnten Schloß hat der herzogliche Regierungsrath Emmermann erbaut. Beim Graben der Fundamente fanden sich viele Knochen, Asche und ein von Backsteinen erbautes Grab mit mehreren sogenannten irdenen Thränen: Krügen, einer Lampe und einem Aschen: und Knochentopf. —

Letztern habe ich erhalten, doch wage ich nicht die ursprüngliche Farbe zu bestimmen. Bis auf eine kleine Öffnung in der Ausbauchung ist er wohl erhalten. Die Masse desselben, welcher auf Tab. XI. Fig. 7, in  $\frac{1}{4}$  natürlicher Größe abgebildet ist, entspricht nicht ganz der schönen, gefälligen Form desselben.

Die anderen Vorkommenheiten sind dem Krug auf Tab. X. Fig. 9, so wie die Lampe derjenigen auf Tab. XV. Fig. 1, ähnlich, doch ohne Namen. Ein Grabziegel hat sich unversehrt erhalten und ist mir auch zugestellt worden. Derselbe hat 1 Fuß 6 Zoll Länge,  $1\frac{1}{4}$  Fuß Breite und  $1\frac{1}{3}$  Zoll Dicke, ist dabei an beiden langen Seiten mit 1 Zoll hohen hervorstehenden Rändern versehen, dergleichen man beinahe an allen römischen Grabzie: geln sindet.

In einigen Schritten Entfernung von diesem Hause wurde noch ein flaschenförmiger Krug gefunden, welcher ganz erhalten, und seiner schönen Form wegen auf Tab. XI. Fig. 8, in 4 natürlicher Größe abgebildet worden ist.

c. Als Herr Zais für sich selbst ein Haus, in derselben Gegend, vor dem ehematigen Sonnenberger Thor, erbauen ließ, fanden sich gleichfalls bei Legung der Fundamente eine Menge Menschenkochen, Asche, Branderde. Unter Scherben zerbrochener irdenen Gefäße, lag eine Ober: und Unterschaale von terra sigillata, unversehrt und schön erhalten, (Tab. XVI. Fig. 1 a. b., in halb natürsicher Größe.) Der Name der Werftstatt, worin sie versertigt worden, scheint auf der Unterschaale gedruckt und bedeutet wahrzscheinlich: Officina Vitalis; serner ein, dem auf Tab. XI. Fig. 8, abgebildeten, slaschen förmigen Krug völlig Ähnlicher, von gebrannter Erde, gelb, nur einige Zoll fürzer, und verzhältnismäßig dünner, so wie auch ein Lämpchen ohne Verzierung und Töpfernamen, an Form den bereits beschriebenen ziemlich ähnlich, und ein kleiner auf Tab. XVI. Fig. 3, in halb natürslicher Größe abgebildeter Napf von hochziegelrother Farbe, vorzüglicher Form, aber dieser nicht eutsprechenden Arbeit. Er scheint zu der Gattung bestere irdener Gefäße zu gehören, welche die Nömer in teutschen Gegenden selbst, z. B. in Baiern, aus inländischen bessern Thonarten verserigten, und sich zu der echten terra sigillata verhält, wie Fayance, zum Porcelaine.

In diesem Napf lag ein Deckel, welcher die auffallendste Ahnlichkeit mit unsern jest gewöhnlichen Deckeln zu kleinen irdenen Gefäßen hat, jedoch in Thommasse, Arbeit und Farbe dem oben erwähnten Salbtöpfchen Tab. XV. Fig. 3, auffallend ähnlich ist. Dieser ist Tab. XVI. Fig. 2, in halb natürlicher Größe abgebildet. — Auf dem heidnischen Berge bei Wiesbaden fanden sich Aschentöpfe, welche Deckel hatten, die dem so eben erwähnten völlig ähnlich sind. Alle vorerwähnte Gegenstände besinden sich durch die Güte des Herrn Bauins spectors Zais gegenwärtig in meinem Besig. —

d. Um mich jedoch felbst noch zu überzeugen, ließ ich, nachdem die Erlaubniß dazu erlangt war, in dem Hofraum des mehrgedachten, noch nicht ausgebauten neuen Schlosses graben, und fand in einer Tiefe von 5 Fuß eine Menge Menschenknochen, Asche, Branderde, Rohlen, Scherben irdener Gefäße, und eine große Anzahl Feldsteine, (in dem dortigen Marsch Boden besinden sich durchaus keine Steine,) mit Spuren ehemaliger Mörtelverbin:

dung, wovon ich mehrere Stücke näher untersuchte und darin den gewöhnlichen römischen Kalkmörtel erkannte. Dann fand sich unter diesen Steinen, welche ein vollkommenes Gewöhde bildeten, eine runde rothgebrannte Thomnasse von 4 Zoll 10 Linien im Durchmesser der Dicke, und 3 Zoll im Durchmesser der Höhe, mit conisch durchgehendem Loche von  $\frac{3}{4}-\frac{2}{4}$  Zoll im Lichten; ein Stück war davon abgeschlagen. Tab. XVI. Fig. 4, zeigt dieselbe in halb natürlicher Größe. Nebenbei lagen von Feuer und Rost stark angegriffene Eiseninstrumente, und eben solche Verglasungen von erdigten Mineralien, die wie Ofenspeise aussahen, doch aber auch versteinerten Knochen nicht unähnlich. — Alterthumskundige hielten dieß für geschmolzenes Glas von den sogenannten Thränenstaschen und Vasen, die auf dem Rogus schmolzen.

e. In ber Hälfte ber oberen Friedrichsstraße führt ein Fahrweg sudwestwärts nach Schierstein und Dotheim, an welchem Herr Kreidel, Weinhändler zu Wiesbaden ein Haus erbaute. Bei der Bearbeitung des Bodens wurden Ninge, Gerippe, Gefäße, Schwerdter, Münzen u. s. w. gefunden, doch leider ist das Meiste aus Unachtsamkeit der Arbeiter zer: stört worden.

Das Lokal ließ gar nichts von alterthümlichen Überbleibseln vermuthen, und diesem Umstande ist es wohl zuzuschreiben, daß man zu spät aufmerksam wurde.

Was Herr Kreidel jedoch rettete, hatte er die Güte mir für meine Sammlung zu geben, wofür ich denselben meinen Dank wiederhohle.

Bei mehreren auf dieser Stelle gefundenen und geretteten Gegenständen, war ich, als folche aus der Erde gehoben wurden, felbst zugegen.

Die sehr vermoderten Gerippe lagen meistens unter Steinen, welche als mörtellose Mauern selbige zu schüßen schienen, doch war es nicht möglich ein erhaltenes Skelett zu Tage zu fördern; besonders bedauerte ich, keinen Schädel zu sinden, welche am meisten durch Zeit und Fäulniß gelitten hatten. Arm; und Bein: Röhren, Stücke vom Schulterblatt und Rückgrad die ich aushob, zeigten von großen, starkfnochigten Menschen.

Deben einem folden Gerippe lag ein wohlerhaltenes, eifernes Schwerdt von 2 Ruß 9 Boll Lang, - und 2 Boll 7 Einien breit; daffelbe ift auf Tab. XVII. Fig. 2, in I naturlicher Größe abgebildet. Un einzelnen Stellen hat der Roft tief ein: und durchgefreffen, doch im Ganzen hat es lange nicht so gelitten, als die Schwerdter, welche ich in Grabhugeln ber Geishecke fand, mit benen es übrigens in ber Sarte und Sprodigkeit die größte Ahnlichkeit hat. Auf der einen Seite bieses Schwerdres waren noch Spuren sichtbar, bag es in einer holzernen Scheide gesteckt hatte. Bei demfelben lagen verzierte Brong: Beschläge welche mahrscheinlich zu dem Griffe deffelben gedient haben mogen, Tab. XVII. Fig. 3 a. b., zeigt dieselben in halb naturlicher Große. Reben bem Schwerdte fand fich bas Bruchftuck eines kleinen eifernen, burch Rost fast ganglich zerstörten Deffere; auch stand ein schon geformter Aschenkrug bas bei, welcher auf Tab. XVII. Fig. 1, in 1 natürlicher Große abgebildet ift. In der Mahe deffelben wurden, die auf Tab. XVII., in natürlicher Größe abgebildeten Korallen von Bernstein Fig. 6, Serventinstein Fig. 4, und einer Komposition, einem Glasfluße sehr ähnlich Fig. 5, gefunden; - lettere sind weiß, roth und blan bemalt; auch ein verzierter Brong: Ring von 2 3oll 7 Einien Durchmeffer, ebendaselbst Fig. 7, in halb natürlicher Größe, - lag babei. Endlich fand sich auch eine Munge von Kaifer hadrian, wodurch man wohl bas Alter der gefundenen Gegenstände vermuthen kann, ba den Soldaten boch wohl gewöhnlich Mungen von lebenden Kaifern, unter benen fie bienten und Cohnung erhielten, ins Grab mitgegeben wurden.

Hadrianus Aug. Cos. III. P. P. R. Ropf bes Kaisers Hadrianus.

Rückseite: Eine stehende weibliche Figur mit der Umschrift:

Annona aug.

Die Münze ist von Mittelerz.

f. Auf der öffentlichen Bibliothek zu Wiesbaden befand sich ein Grabstein 8 1 Boll im Quadrat und 2 Boll 4 Linien dick, von Alabaster, dessen Oberfläche durch Länge der Zeit

schr gelb und murbe zwar geworden, doch im Bruche seine ursprüngliche Weiße noch hat. Tab. XXI. Fig. 5, zeigt denselben in 3 natürlicher Größe.

Die Buchstaben, so wie die unter der Schrift sich befindenden Tauben, sind gut gear; beitet; Alterthumskenner halten die Arbeit aus dem 3. oder 4. Jahrhundert. —

Dieser Stein, welcher in Wiesbaden bei dem Bau der Häuser in der neuen Friedrichs; straße gefunden wurde, gehört gegenwärtig zu meiner Sammlung. Es sollen ein Aschentopf und eine Lampe dabei gestanden haben, doch Bestimmtes konnte ich darüber nicht erfahren.

Pater Fuchs sagt in seiner trefflichen Geschichte von Mainz, Band 1, Seite 497: » Bei den Inschriften auf den alten Grabsteinen der Christen sind öfters die Figuren von Taux » ben an die Steine eingehauen. Umweit Mainz beim Kloster Dahlheim, sind Aschen Urnen » gefunden, welche weder Münzen, Thränengläser noch Lampen bei sich hatten, nur eine » kleine Taube von weißer Erde war dabei vergraben, auf der gebrannten Platte war das » Zeichen der XXII. Legion eingedruckt.«

#### F. Grabstätten

auf bem søgenannten heibnischen Berge bei Wießbaben.

Huf dem sogenannten heidnischen Berge, vor dem uvalten Thore von Wiesbaden, das heide nische Thor genannt, wurden, als ich mich in Wiesbaden befand, Steinbrüche angelegt.

Bei der Räumung der Erde fand sich in einer Tiefe von 10 bis 11 Fuß, ein großer Plattziegel von 2½ Fuß Länge, 2 Fuß Breite und 4 Zoll Diefe; — derselbe ward zerschlazgen und auf dem Heerde eines der Tagelöhner vermauert. Glücklicherweise erhielt ich noch die größte Hälfte, mit der Inschrift:

# LEGXII. PRPF

und einem sich darunter befindenden Abdruck eines Rades ohne Speichen.

Wahrscheinlich hat derselbe zu einem Grabziegel gedieut, indem auch eine Menge Asche und Kohlen dabei war.

Die uralte Heerstraße von Wiesbaden über den Taunus lief in der Nähe vorbei. Ju derfelben Gegend fand sich noch ein Ziegelstück mit



welches ich gegenwärtig auch befige.

In der nahe gelegenen Saalgasse, wo im Mittelalter ein kaiserlicher Pallast stand, — von demselben sind einige gebrannte Steine mit Verzierungen in meine Sammlung gekom: men, — fand man vor vielen Jahren eine Anzahl solcher wohlerhaltenen Ziegel, mit demsele ben Legionszeichen. Diese Legion ward von Julius Casar in Illyrien errichtet, als er gegen Pompejus zog. Augustus schiekte sie nach Egypten. Bis zu Vespasians Zeiten blieb sie dar selbst, worauf sie unter Titus zur Belagerung von Jerusalem beordert wurde; nach Jerus salems Zerstörung kam sie nach Italien und Gallien, und ungefähr 80 Jahre nach Christi Geburt nach Mainz, woselbst sie als Besatzung über 250 Jahre stand.

Legionen, welche im Kriege zu viel gelitten hatten, wurden unter andere gesteckt, und mit derselben nun Geminae oder Gemellae genannt. Die XXII. Legion ist vom Ansaug ihrer Ausfrichtung unvertheilt bestanden, daher führte sie den Namen und Shrentitel primigenia, die Erstständige, und weil sie dem Gögendienste ausnehmend zugethan war, Pia, die Fromme; auch nannte sie sich Fidelis, die Getreue, weil sie nie gegen Kaiser und Neich rebellirt hatte. Darnach sind die Buchstaben auf Steinen und Ziegeln, welche sich beinahe stets nach LEG. XXII. besinden, PRP-F, zu erklären. Man sindet auch PPC V; welches sich auf die Kohorten beziehen könnte, deren jede Legion Zehn hatte. Mehrere Backsteine von dieser Legion, verziert, verschieden in der Schrift und mit den beigemerkten Kohorten, wurden an der Nied nahe bei Höchst, auf bem Wege nach Frankfurt gesunden und mir zugestellt.

In der Hoffnung mehrere und wichtigere Entdeckungen zu machen, besuchte ich täglich die Arbeiter, empfahl ihnen beim Graben Aufmerksamkeit; doch hatte dieses kein sehr ergies biges Resultat. —

Die auf Tab. XVI. Fig. 6 und 7, in halb natürlicher Größe abgebildeten Bruchstücke von Gefäßen mit Verzierungen, ans terra sigillata, wurden ebenfalls gefunden, so wie zwei völlig ähnliche mit Grünspan beseigte Metalle Ringe; dabei lag auch das Stück einer großen ovalen Schüssel von gebrannter Thonerde, in deren innerem Bezirk Kieselsfand eingebrannt ist, der zum Glauben berechtigt, daß dergleichen Gefäße ursprünglich unsere heutigen Reibeisen oder Reibschaalen ersetzt haben.

In Mainz und der Umgegend hat man mehrere der Art gefunden, welche in der Konftruction oben erwähntem Zweck noch nicht entsprechen sollen.

Trog aller angewandten Mühe und Aufmerksamkeit gab das Jahr 1817 keine weitere Ausbeute.

Im Spätjahre 1818 wurde von der Seite bes oben genannten heidnischen Berges ein Theil abgetragen, welcher an die Chaussee nach der Platte stößt, und ungefähr 50 Schritte von der Stadt entfernt liegt.

Man fand in 3 Fuß Tiefe viele Urnen, Lanmen zc. zc.; welche Gegenstände jedoch burch die Gier der Arbeiter, indem sie Gold in diesen Gefäßen zu sinden hofften, meistens theils zerschlagen wurden.

Die Gefässe aus zwei Grabern sind jedoch zum Theil sehr wohl erhalten, in meine Sammlung gekommen.

a. In 2 Fuß Tiefe fanden sich Spuren vermoderter Backsteine, welche bald auf einen Assochente und Knochentopf führten, der von gran: schwärzlicher Farbe und in Masse unserme Steingut nicht unähnlich ist. Derselbe hatte einen Deckel und befindet sich auf Tab. XVIII. Fig. 1, in i natürlicher Größe abgebildet. Asche und Knochen lagen darin; unter den letztern zeichnet sich ein wohlerhaltenes Stück von dem Kinnbacken eines Menschen aus, in welchem sich noch ein schöner, weißer Zahn befindet. In diesem Topf lag auch eine kleine silberne Münze von Lucius Septimius Severus. Auf der einen Seite ist der Kopf des Kaisers, und auf der Rückseite, ein halber Mond mit sieben Sternen, welche die Familie des Severus bedeur ten, mit der Umschrift: Saeculi Felicitas. Ferner sand sich eine Lampe von sehr geschmacke voller Form, auf der obern Seite mit einem Kopf verziert und auf dem Boden mit dem eingedrückten Namen: EVCARPI

Dieselbe befindet sich in a natürlicher Größe auf Tab. XVIII. Fig. 4; neben derselben stand das ebendaselbst Fig. 3, in halb natürlicher Größe abgebildete Salbtöpschen, an dessen Seite die sehr wohl erhaltene Münze (Großerz) von der Faustina, Gemahlin des Antoninus Pius, lag. Die eine Seite zeigt den Kopf der Kaiserin, mit der Umschrift, Diva Faustina. Rückseite: eine weibliche Figur an einem Altar opfernd, Umschrift: Augusta. — Jum Verzgleich süge ich Tab. XVIII. Fig. 2, die Abbildung eines Salbtöpschens in halb natürlie cher Größe bei, welches bei Mainz gefunden ist.

b. Ungefähr 10 Schritte davon fand man eine schwarze Urne, welche jedoch in so kleine Stücke zertrümmert wurde, daß eine Zusammensetzung unmöglich war. — Daneben lag eine Lampe von plumper Form, welche dadurch jedoch merkwürdig wird, daß selbige oben offen

ist und sich auf diese Art, von allen, die ich noch sah, auszeichnet. Siehe Tab. XVIII.

Auch ergab sich noch eine Silbermunze von Kaiser Gordianus, welche zu biesem Bes

Imp. Gordianus, Pius Fel. Aug.

Kopf bes Raisers.

Nuchfeite: Securitas Perpetua.

. Diese Münze ift sehr wohl erhalten.

to good on the

Stücke von zertrümmerten Gefäßen sahe ich täglich mit dem Schutte fortsahren; doch weder Belohnung, noch Bitten bewog die Arbeiter, Sorgfalt und Vorsicht bei dem Aufgras ben und Ebenen des Schuttes anzuwenden.

im Quadrat mit dem verzierten Stempel:



und dem Abdrucke eines Rades ohne Speichen. Dann wurde in dem ungefähr 30 Schritte von diesen Gräbern entsernt liegenden Garten des Posthalters Schlichter eine vorzüglich gut erhaltene, in Trier geprägte, goldene Münze, von Magnus Maximus, gefunden und mir durch die Gefälligkeit des Besisers zugestellt.

D. N. MAG. MAXIMUS. P. F. AVG.

(Dominus Noster Magnus Maximus Pius Felix Augustus.)

Ropf des Kaisers.

Rückseite: Stehende Figur des Kaisers in der einen Hand die Fahne, in der andern den Reichsapfel mit der Victoria haltend und der Umschrift: Restitutor reipublicae

3. 1 ... 3. 3. -1 Zuiten Füßen des Kaisers S. M. TR.

Signata moneta treveris.)

Diefe Münze wiegt 1 Dukaten 10 2882

## G. Grabhügel

THE CONTRACTOR OF THE CONTROL OF THE

The special of the state of the

the state of the s

the state of the s

auf ber fogenannten Beinhohl, am Bege von Nauroth nach Aloppenheim, ein und eine halbe Stunde oftlich von Biesbaden.

Ein und eine halbe Stunde östlich von Wiesbaden, ungefähr 50 Schritte links der alten Landstraße, welche von Nauroth nach Kloppenheim führt, unweit dem Oorfe Hessloch, auf einer bedeutenden Unhöhe mit herrlicher Aussicht nach dem Ahein: und Mainthal, erheben sich vier große und zwei kleinere Grabhügel, welche man früher des darauf gestandenen Walsdes wegen, nicht hatte bemerken können. Der Fichtenwald ist vor zwei Jahren abgetrieben tworden und die übrig gebliebenen Baumstämme lassen auf 200 — 250 Jahre Alter schließen; einige schon vor langer Zeit abgehauenen Sichen besinden sich gleichsalls auf diesen Hügeln, welche auf sehr hohes Alter hindeuten. — Von der Abgelegenheit und Diese des Waldes, welcher vordem hier stand, hat sich die Sage erhalten: hier seprein heiliger Hain der Teutsschen gewesen und auch Gräber derselben.

Wor ungefähr 13 Jahren soll ein Bewohner von Anringen, wahrscheinlich Schäse ver; muthend, in dieser Gegend haben graben lassen, als jedoch ein Grab noch nicht ganz geöff; net war, soll derselbe und seine neun Arbeiter, von einem Gespenst geschreckt, davon gelau: fen, und drei der Arbeiter von diesem Schreck gestorben sepn. Diese Sage hörte ich oft erzählen, und meine angenommenen Arbeiter beuteten öfters warnend darauf hin.

Diese Erzählungen und die schöne Lage der Grabhügel veranlaßten mich, daß ich eines Sonntags, während des von Kloppenheim und mehreren benachbarten Dörsern herüberhalz lenden Kirchengeläutes, diese Gräber zu öffnen begann. An einem unheiligen Wochentage wollten die Arbeiter diese durch Geister und Gespenster verrusenen Gräber nicht öffnen. Es

wurde mit dem höchsten Hügel angesangen, der 110 Schritte im Umfange und 15 Fuß Höhe hatte. Bon der Morgenseite mit einem', Fuß breiten Gange nach der Mitte beginnend, während daselbst ein Kessel von 8 Fuß Durchmesser beschrieben und ausgegraben wurde, traf ich bald auf Koh: Ien und Branderde, und obschon der dortige natürliche Erdboden wenig Steingeschiebe hat, auf eine Menge harter Feldsteine. — In der Tiese von 7 Fuß sand ich sast den ganzen Kessel mit Scherben zusammengedrückter Urnen angefüllt, welche nach sorgsamer Aufsammlung sich als eine große Urne zusammenstellen ließen, die als Kern des Hügels zu betrachten war. Nandstücke deuten auf eine Untersaßschaale welche zu dieser Urne gehört haben mochte. Dann kam noch einige Fuß Pranderde, und bald der natürliche Erdboden. Keine Spur von Asche oder Knochen war anzutressen, eben so wenig Eisen oder Metall.

Diese Urne welche sich auf Tab. XVI. Fig. 5, in  $\frac{1}{8}$  natürlicher Größe befindet, ist von eigenthümlicher Form, hat 1 Fuß 8 Zoll Höhe und in der Ausbauchung 1 Fuß 9 Zoll 4 Linien im Durchmesser. Auf vielen Stücken sindet sich eine Art lebersarbener Glasur, welche als Thonüberzug der gröbern, sehmartigen, dunkeln Erdmasse, woraus die Urne ge: formt ist, einen Anstrich von wirklicher Glasur giebt und wahrscheinlich so zusammengebrannt worden ist.

Ungeachtet fämmtliche Scherben sich in einem ihrer Auslösung ziemlich nahen Grade der Ausweichung befanden, so hielt der feinere Überzug doch noch auf das Beste an, besonders die glänzende schwarze Farbe bei den Scherbenstücken der Unterschaale, welche troz aller angewandten Mühe sich nicht zusammensetzen ließ. Unter den Urnenstücken lag ein sogenannter Donner: keil. \*) Derselbe ist von gelblich brauner Farbe, klar und hat  $1\frac{1}{2}$  Joll känge und an der Grundsläche  $\frac{1}{2}$  Joll im Durchmesser. Um Strande der Ostsee habe ich in frühern Jahren Donnerkeile in großer Menge gesammelt.

<sup>\*)</sup> Die lebendigen Originale gu den Belemniten, (Donnerkeile, Storchsteine, Rabensteine, Luchsfteine Ulpsteine und Alpschoffe, Teufelskegel, herens oder Teufeldssinger,) findet man nicht mehr; halt sie für Bersteinerungen uns bekannter Seegewürme, (holothurier.) Es sind langlich schmale, kegels oder walzenkörmige Steine, welche der Aberglaube für in den Bolken erzeugte Substanzen halt, die mit dem Blig zur Erde fallen, — (daher der Rame Donnerkeil, Ceraunia) — und zu Bunderkuren in Krankheiten der Menschen und Thiere besonders brauchs bar und heilsam seben. Linne rechnet sie unter das Geschlecht der Nautilorum.

Der Farbe nach giebt es drei verschiedene Arten, gelbliche, braune und schwarze. Die gelbtichen kommen an Durchstächtigkeit dem Bernstein fast gleich, mit welchem sie auch in hinsicht der elektrischen Gigenschaft Aehntichs keit haben. Gerieben geben sie einen unangenehmen Geruch; die hauptbestandtheite find eine kalkhafte Erde und slüchtiges Alkali. Die größten sind ungefähr 6 Boll lang und an ihrer Grundsläche 1 & Boll breit, gemeiniglich aber etwas kleiner.

In einem zweiten Sügel, welchen ich noch an selbigem Tage öffnen ließ, wurde ausser Kohlen und kleinen Stückchen Ocher, nichts gefunden. Auch bemerkte ich weniger Steine, als in dem ersten.

Ein Dritter ergab in Betreff der Urne und Untersaßschaale dasselbe Resultat, wie der Erstere, freilich in so wenigen Bruchstücken, daß man nur aus der gleich groben Lehmerde woraus dieselbe geformt ist, aus der gleichen Ausbauchung der Formen, — den gleichen Berzierungsstreisen, — dem leberfarbenen Überzug von seinerem Thon, auf eben dieselbe Art des Vorkommens in jeder Hinsicht schließen kann. Auf dem einen, zur Untersaßschaale gehörigen Stück Urne, befindet sich noch ein starker Auftrag von Wasserblei, welcher dazu gedient haben mochte, der Schüssel eine glänzende schwarze Farbe zu geben, da er auf dem hier vorgesundenen Stücke die größte Abnlichkeit mit dem glänzenden schwarzen Abpuß unz serer eisernen Ösen hat. An den Urnenstücken klebte hin und wieder Asche; Knochen waren gar nicht vorhanden.

Erst in einer Tiefe von 10 Fuß, von der Spige des Hügels, wurden diese Urnenschers ben gefunden; Stückchen reiner Ochererde von rundlicher Form und ungefähr 1 Zoll im Durchmesser lagen dabei. Der umliegende Erdboden enthält nichts dergleichen.

Aufgeschichtete Feldsteine umgrenzten den ausgegrabenen Kessel, wahrscheinlich um die darin gestellten Urnen zu schüßen, welche durch diese Last aber erdrückt waren.

The confidence of the second of the confidence o

the second of th

and the control of th

The first of the second of the

#### H. Grabhügel

zwischen Mebenbach und Wildsachsen, drei Stunden nordoftlich von Wiesbaden.

Mehrere Grabhügel, welche ich in dieser Gegend öffnen ließ, gaben ein ähnliches Resultat wie die aufgegrabenen Hügel auf der sogenannten Weinhohl bei Kloppenheim.

Es fanden sich nemlich Bruchstücke von gebrannten Gefäßen, welche einen ziegelrothen liberzug hatten, und nach der Form zu schließen, Schüsseln oder Opferschaalen gebildet haben mochten. Steine, Asche und Knochen kamen in Menge vor. Unter dieser Asche lag abgesondert von allen übrigen Steinen ein eigenthümlich gebildeter Stein, welchen man gleichfalls, wie beim Grabe B. e. pag. 14, anfänglich für ein Werk der Kunst halten möchte. Derselbe ist aber ein Konglomerat aus Quarz: und Sisenkieselkörnern und Kristallen durch Thoneisenstein verbunden, in welchem die Verbindungsmasse stark vorwaltet. Nach dem äußern Ansehen ist dieses Fossil von seinem Geburtsorte, welcher in jedem Falle zu dem aufgeschwennuten Gebirge gehört, ziemlich entsernt. Etwas Ahnliches, jedoch mehr noch zum Raseneisenstein neigend, sindet sich an dem Wege von Mosbach nach Dotheim; zwei Dörfer in der Nähe von Wießbaden.

Carl der Große soll hier eine Colonie von den zum Christenthum so schwer zu bekeherenden Sachsen, errichtet haben, — woher auch noch der Name Wildsassen oder Sachsen herrühren mag, — und diese behielten, obschon bei Todesstrafe verboten, dennoch ihre heidnisschen Gebräuche bei, verbrannten ihre Todten, und gaben denselben, — nach der Tradition, — Opfer: Geräthschaften und viele Kostbarkeiten in das Grab mit. Daher hoffte ich hier auf eine reiche Ansbeute; wurde aber leider getäuscht. —

f: .

ង់នៅ ជុំការថា ក់ទី២០ ទី កែល ១១០ សូស កម៉ាស៊ី ១៤ ១៤ ១៩ ១៤ ១៩ ១៩ ១៩ ១៩៤ ១៩ ១៩២ ១៩៤

# ad Tipes recommended in the committee of the committee of

eine halbe Stunde von Neuhof im Gebirge, nahe dem Pfahlgraben der Romer, und g

Supplied the state of the state

Rördlich von Wiesbaden, eine halb Stunde hinter der sogenannten Platte, untweit dem Pfahlgraben, (Polgraben,) und dem Dorfe Neuhof, ließ ich zwei Grabhügel öffnen, welche sich durch ihre Lage und Höhe besonders auszeichneten; ausser diesen war in der ganzen Gezgend keine Grabstätte anzutreffen, wohl aber soll ein Lager der Nönier daselbst gestanden haben.

Eine Menge Steine mit Spuren ehemaliger Mörtelverbindung fanden sich vor; so auch Asch, Kohlen und Branderde, kleine Stücke dünner, gebrannter Urnen von feinem Thon, Bruchstücke von Urnen gröber in Masse und Form, doch Alles so unvollständig, daß man nur den Schluß machen kann: "hier sind Grabstätten gewesen. " Sinige dick mit Rost überzogene und zum Theil durchfressene Nägel lagen zerstreut umher, so wie eine Art von Vorstecknadel, dick mit Ocher besetzt, deren Form sich nicht mehr genau bestimmen läßt. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß diese Verzierung vordem versilbert gewesen ist.

Das Wetter auf dieser Höhe, in dieser wilden Gegend, doppelt rauh und unfreundlich bei heftigem Schneegestöber, (es war im December 1817,) verhinderte mich die Lage und Größe des Plates, wo das Lager gewesen seyn soll, genau zu untersuchen. Die Erdauf; würse, welche die einzelnen Kohorten um ihren Standbezirk zu machen pflegten, glaubte ich noch unterscheiden zu können. In dem nahe gelegenen jungen Gehölze soll man vor mehre; ren Jahren römisches Mauerwerk gefunden haben, welches auf ein ehemals daselbst gestan; denes Kastell schließen läßt. Als man die Steine ausgrub, um selbige hier und dort zu ver-

bauen, traf man auf mehrere rothe Sandsteine, welche Inschriften hatten; selbige waren aus ben Zeiten bes Kaisers Caracalla. Einige dieser Steine befinden sich noch in Idstein, werden aber hoffentlich in meine Sammlung kommen, und dann unterlasse ich nicht das Nähere darüber bekannt zu machen.

Ein Weg, welcher von diesem Lager in der Entfernung von zwei Stunden durch das Dickicht des Waldes nach dem Feldberg führt, heißt gegenwärtig noch — Herrmannsweg! —

Sehr zu bedauern und für die Geschichte der hiesigen Gegend ein nicht zu berechnender Werlust, ist die Unachtsamkeit, womit alle diese Gegenstände früher behandelt worden sind. Auf der sogenannten Liebacher: Heibe wurden viele Steinschriften, Altäre u. dgl., gefunden, von denen jedoch keine Spur mehr aufzusinden ist. Ich erhielt durch Zusall ein Manuscript des um die Alterthumskunde hiesiger Gegend verdienstlichen Inspectors Kraus, (welcher 1780 in Ichten lebte,) worin Nachricht enthalten ist über Alles in dieser Gegend Aufgefundene. Dasselbe soll seiner Zeit öffentlich durch den Oruck bekannt gemacht werden.

1. 2. re- 1. re-

the both of the contract of th

A Company of the Comp

the comment of the state of the

### Anhang.

Und es ergießt ber Schooß ber fühlen Klufte Heilsamen Trank in ewig regem Borne. Da fällt mich die unheimliche, verworrene Borahndung an: hier sind auch Todtengrüfte. Ja, hier, wo selbst die Duellen Leben sprudeln, Hat, in der Rosensülle froher Jugend, Oft süßes Leben seinen Tod gefunden.

A. W. Schlegel.

### n n n d n 19

thd es a, the ter Cheek der köblen Klüfte
Seihrner Trait in amig urgen Berneurene
Ka flut mich die anochmidde, verneurene
Voruhubung en: kier find auch Kodtengrüfte.
In, fler, wo fille die Soulen Ueden ferndeln,
Luk, in der I seinule ficher Ingerd,
Lit fifte Elenne fich urgerd,

ingalia da da

ວ 8 ການປາຊາ ການປາກົງຊຸລົມ ກຳໝາ ໜ້າຍ ເຖິງປາ ກຳຄື ການການໄດ້ຄວາມ ຄົນ ກາຈ້າຖືນໄດ້ ພວກກັກ ແລະ ກຳຄື ລັບ ກຳລັດ ກຳຄົນ ຖືກລານ ການກຳຄົນກຳລັງໄດ້ຄວາມ ຄຸ້ນການ ຄຸ້ນການ ຄຸ້ນການກຳຄົນ ການ ການ ພາກ ພາກ ພວກ ຄຸ້ນການ ກວຈິງຄຸກ ໄດ້ຄວາມ ກຳຄ

1 10 1 100 5 10 L 1 10 1 10 1 10 1 10 1

# Nomisches Bab

welches sich beim Bau des Babhauses zum weißen Löwen fand.

Als im November 1815 der ehemalige rothe, jesige weiße Löwe in Wiesbaden nahe dem Rochbrunnen, von Grund auf neu erbaut wurde und zu diesem Behuf der Hofraum mit mehreren Ökonomie: Gebäuden benust werden sollte, fand sich bei der Ausgrabung in 8 Fuß Liefe, bedeutendes Gußmauerwerk, und als dieses fortgesprengt war tras man auf ein römit sches Badgebäude, welches in Form und in Konstruction viel Übereinstimmendes mit den röt mischen Bädern hat, die vor ungefähr 30 Jahren im Gasthause zum Schüsenhof, entdeckt worden sind; — das im Löwen ausgefundene Bad scheint ein Schwist oder Dampsbad get wesen zu senn. Es war mit Schutt angefüllt, unter welchem römische Ziegel aller Art lagen, so wie Stücke von irdenen Gefäßen, Münzen und drei menschliche Gerippe, in deren Schädel länglichte Stücke Blei entdeckt wurden, welche zu der Vernuthung führten, man habe, um diese Meuschen zu tödten, ihnen geschmolzenes Blei in die Ohren gegossen. Sin Ziegelstück mit Legio. XIIII. welches in dem Bade eingemauert gesunden wurde, läßt wohl mit Grund schließen, daß diese Legion die Erbauerin des Bades gewesen sep.

Die Form desselben ist ein länglichtes Viereck ohne rechtwinklichte Anlage, hat im Liche ten 6 Fuß Breite und 10 Fuß 8 Zoll Länge, biffevirt jedoch an dem einen Ende um 6 bis 8 Zoll.

Die untere 1½ Fuß bicke Fundament Lage des Bodens besteht aus bem gewöhnlichen wasserbichten Mortel von ferriebenen Backsteinen, Kalk mit etwas Sand vermischt. Der Bos

ben bes Babes ist einfach geplattet mit gebrannten Steinen von 10 % Zoll im Quabrat und 1½ Zoll bick.

Die Wandbekleidung besteht aus zwei Lagen: die erste mit aufrechtgestellten platten Zie; geln, verbunden mit dem oben erwähnten Mörtel; die zweite aus Backsteinen und hierauf ein von Backstein: Mörtel gefertigter 3 3011 dicker Bewurf.

Die äußere Einfassungs: Mauer des Bades ist 2½ Fuß unten und 2 Fuß oben diet von gehauenen gelblich: grauen Bruchsteinen, die bei dem sogenannten Eiskeller vor den Thoren von Wiesbaden gebrochen werden.

Die Treppe, welche in das Bad führte und aus vier Stufen von 9 Zoll Höhe und 10 Zoll Breite bestand, so wie der Borplatz desselben, war, wie noch überreste anzeigten, aus gebrannten Steinen von oben erwähnter Größe gefertigt. Tab. XIX. zeigt den Grundziss des Bades; Tab. XX., die Durchschnitte Fig. 1 von 1 zu 2, Fig. 2 von 3 zu 4, des Grundrisses.

# Erflärung.

- A. Das römische Bad mit seiner Umfangs Mauer.
- a) Die Umfangs: Mauer, welche von Quadersteinen aufgeführt ist.
- Umstampfung des Bades mit Lettich.
- B. Der Ablaufs : Ranal mit feiner Ginfaffungs : Mauer und Decksteinen.
- b) Diese Einfassungs : Mauer und Decksteine von gehauenen Steinen.

Aus der Bauart dieses Kanals ergiebt es sich wohl deutlich, daß die Römer die Bestandtheile und Sigenschaften des Wiesbader warmen Wassers, nicht kannten. Dieses Wasser führt nemlich eine große Menge gelber Erde mit sich, welche die Kanäle bald verstopft und deshalb diese stets so eingerichtet werden müssen, daß man sie jährlich kann reinigen lassen. Bei der Anlegung dieses römischen Kanals ist darauf nicht Rücksicht genommen, er steckt ganz in der Guß. Maner und konnte nie aufgedeckt werden, dabei ist seine Öffnung auch zu enge, um die Reinigung durch hineinzuschickende Menschen vollsühren zu lassen. Der Kanal mußte nothwendig bald unbrauchbar werden; man fand ihn auch wirklich mit Senner (Sinter, Sinder, so nennt man diese gelbe Erde) bis unter die Decksteine angefüllt.

ben bas Spital bas Babwasser erhalten hat, indem daburch die Menge kleiner

überall hervorsprudelnder Quellen benußt wurden; die Behauptung, daß das Spital eine eigene Quelle gehabt habe, dürfte als unstatthaft erscheinen, seitz dem der weiße köwe ausgebaut ist, und man sich vom Gegentheil überzeugt hat. Bei f. wurden auch ein Säulenfuß von Sandstein und ein doppelter Säulenfuß von Kalkstein gefunden; Bauverständige halten beide für rönusch.

- C. Die Einfaffungs: Mauer bes Guß: Fundaments von gehauenen Steinen.
- D. Die Guß: Mauer.

Dieses alte Gemäner besteht aus einer Anlage von behaucnen Steinen, welche als Bes grenzung der Guß: Mauer diente. Die Könner pstegten bei Anlegung der Fundamente an sumpfigten Pläßen — wie es hier der Fall war — eine Mauer von gehauenen Steinen einige Fuß dies — die Söhe richtete sich nachdem das Fundament höher oder niedriger werz den sollte — aufzusühren. Dann wurden die Zwischenräume mit Guß: Mauer ausgefüllt. Diese bestand, wie besannt, zuerst aus einer Lage Bruchsteinen, dann kain eine Lage ungestöschten Kalk, dann grober Sand, und endlich wurde nun das nöthige Wasser darauf gegost sen, damit der Kalk sich auslösen und so mit dem Sand und Stein eine Masse bilden sollte. Dieses wurde nun so oft wiederhohlt, dis das Fundament seine gehörige Höhe erreicht hatte.

E. Ratürlicher Grund und Boden.

- C) Die Wandbekleidung. I 3 old 15 1 old 15
- d) Das, Fundament bes Babes von Backfrein : Mörtel.
- g) Der Fußboden mit Backsteinen geplattet.
  - y) Spuren einer Wafferleitung.
    - zz) Höhe des chemaligen Hofraums.

In jedem Betracht ist dieses aufgefundene Bad für den Architekten sowohl, als auch für den Geschichtsforscher von großer Wichtigkeit, und sehr zu bedauern, daß nicht der wohlt habende Eigenthümer des weißen Löwen, den römischen Mauern, welche sich serner zeigten, gefolgt ist, um so vielleicht das ganze Bad. Gebäude an Tageslicht zu fördern.

Land, erbaut worden ift. Sollte derfelbe nicht durch Anlegung eines Bades die warmen Quellen Wiesbadens benußt haben, deten wohlthätige Wirkung er aus früherer Erfahrung vermuthlich kannte, und Besserung von denselben noch hoffte, als er im 745. Jahre Roms und 9. Jahre vor Christi Geburt bei Schlüchtern in der Grafschaft Hanau auf dem jest noch

fo benannten Drufonfelbe mit bem Pferde stürzte und sich das Bein so beschädigte, daß er dreißig Tage darauf starb? — Diese Meinung erhält auch durch die Geschichte der XIV. Lezigion — von der man wie oben erwähnt, einen Backstein sand, — mehr Gewisheit, welche unter Augustus Regierung mit Drusus im 740. Jahre Koms und 14. Jahre vor Christi Geburt an den Rhein kam und es vorzüglich war, durch die Mainz erbaut worden ist. Die XIV. Legion war schon zu Zeiten der Republik und gehört zu den berühmtesten und tapserzsen! Sie diente unter Julius Cäsar. Bei Augusts Tode im 14. Jahre Christi war sie noch in Mainz; im folgenden Jahre ward sie von Germanikus nach dem Weser Strom gezsendet, blieb bis unter Neros Regierung am Rhein, wurde im 61. Jahre Christi zur Dämzpfung der Rebellion nach Britannien geschiekt. Im 69 Jahre Christi fam sie wieder nach Mainz, woselbst sie wahrscheinlich noch einige Jahre stand, und dann in Ober Pannonien ihre Stand Quartiere bekam. Sie hieß Legio XIIII. Gemina, und wegen ihres Helden nuthe und ihrer Siege erhielt sie die Chrennamen Martia Vietri. —

Man könnte eine Sammlung der verschiedenen Mörtel Arten, Ziegel, Stücke der Wand; bekleidung u. s. w., welche aus dem gedachten Bade herstammen, als ein in sich abgeschlos; senes Werk — gleichsam praktische Geschichte der Römer Bad. Bauart in Teutschland vom Jahre 14. bis 9. vor Christi Geburt (bestimmt aber bis zum Jahre 69 — 70 nach Christi Geburt, in welchen Jahren die XIII. Legion die Nheingegenden verließ,) — betrachten. Mit Mühe habe ich noch durch die Güte und Gefälligkeit des Herrn Kihm eine solche Sammlung in großer Vollständigkeit zusammengebracht, welche gegenwärtig um so mehr Werth haben dürste, indem sich in Wiesbaden für diese Bruchstücke und Überbleibsel der Vorzeit Niemand interessirt hat, und daher alles Vorzesundene, theils wieder verbaut, weggeworzeit Niemand interessirt hat, und daher alles Vorzesundene, theils wieder verbaut, weggeworzen und zerschlagen ist.

Schilles im Babe gefunden hat und in meine Saminlung gekonnnen ift. —

- 1. Ein Trinkgeschirr von schwarzer Farbe, die Verzierungen und Buchstaben M. I. S. C. E. welche sich darauf befinden, sind weiß aufgetragen. Tab. XXI. Fig. 3, in I natür: licher Größe. In Mainz sind Gefäße ähnlicher Art, gefunden worden.
- 2. Scherben von unverzierten Gefäßen aus terra sigillata und gewöhnlichem Thon lagen zerftreut umber, find aber mit bem Schutte bis auf einige Stücke, weggeworfen.
- 3. Zwei Röhren aus Gebranntem Thon von einer romischen Wafferleitung. Diefelben find

19 3oll lang, haben an dem einen Ende 3 3oll 9 Linien, am Andern 2 3oll 7 Linien im Durchmeffer und find so vortrefflich gebrannt, daß sie beinahe die Härte von Stein haben. Tab. XXI. Fig. 4, zeigt eine derfelben in 4 natürlicher Größe. Diese Waste seiteng entdeckte man bei y) auf Tab. XIX. Uhnliche Röhren fanden sich auch bei der neuen Anlage der Taunus Straße in Wiesbaden.

4. Münze (Klein Erz) vom Kaifer (Constantinus.

Constantinus Pius Felix Augustus.

Rückseite: Eine nackte stehende Figur mit der Umschrift:

Dieselbe ift in Trier geprägt.

Es wurde noch eine Kupfer: Munze vom Kaifer Maximinian gefunden, welche gegen; wartig im Besit bes herrn Architekten B. hundeshagen seyn soll.

- 5. Ein Stück vom Hinterkopfschäbel eines der drei oben schon erwähnten Gerippen ist noch erhalten. Leider wurden die Schädel, mit dem darin gegoffenen Blei, so wie die Kno: chen mit dem Schutte weggeworfen.
- 6. Die untere Kinnlade eines Schweins.

Was ausser diesen erwähnten Gegenständen noch, als in diesem Bade gefunden, gezeigt wird, ist nach der Versicherung des Baumeisters Kihm und mehrerer andern Augenzeugen, falsch.

- 7. Sammlung der Ziegel: Mörtelstücke u. f. w.
- a) Ziegelstück mit Legio XIIII, ber einzige Legionsstein, welchen man in diesem Babe sand. Tab. XXI. Fig. 1, in natürlicher Größe. b) Großer Plattziegel; c) vermauerter Ziegel mit einem zirkelförmigen Reisen; d) Blendziegelstück mit Reisen; e) hart gebranntes Ziegelstück mit Reisen; f) Ziegelplattstück als halber Zwickel; g) Mauer: Backstein; h) Dach; hohlziegel, so auch bei Gräbern üblich; i) hartgebranntes Ziegelstück von einer Dachplatte; k) desgleichen mit Kalksinter Ansaß; 1) Ziegel; und Mörtelstücke mit Kalksinter Ansaß; m) verspeistes Dachplattenstück; n) Dachplattenstücke mit ihren Fugen; o) weichgebrannte Ziegelstücke, welche von den Kömern an trockenen Orten gebraucht wurden; p) verspeistes Ziegelstück; q) Stück von der Wandbekleidung des Schwißbades; r) Masse von seinem Ziez gelmörtel als Mauerstück, mit wohlerhaltener Abglättung; s) gewöhnlicher römischer Mörtel, nach dem von Vitruvins bemerkten Mischungs: Verhältniß; t) Ziegelmörtel von der größten

Art, dem feineren zur Unterlage; u) Ziegelmörtel feinterer Art. Der feinste Ziegelmörtel befinstet sich bei r; v) grobes Ziegelspeisstück mit der Abglättung als Wandstück; w) Guß: Mauer: stück; x) besgleichen mit versteinertem Holz. Man hat in den Steinbrüchen beim soge nannten Eiskeller — wo wahrscheinlich die Steine zum Bau dieses Bades gebrochen worden sind, — zuweilen in den Steinen versteinertes Holz durchgehend, gefunden; z. B. das Stück eines Eichenastes mit noch daran sisenden Blätern; y) Stirnziegel welche am untersten Rande des Dachs, so wie auch über der Firste angebracht waren. Tab. XXI. Fig. 2; in f natür: licher Größe; z) Senner, (Sinterstein,) womit der römische Kanal gänzlich angefüllt war; tz) Glas aus diesem Bade.

July - In the Edition of the State of the St

The state of the s

the state of the s

The state of the s

the prince set against the set of an interest of

THE THE STATE OF T

A STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE

and the second s

The same of the sa

The state of the s

to you controlly a first to great first profit and the formula and

THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF

No. 2 Company of the second of

The Mark to the Control of the Contr

None of the control o

in wing of min min but To his according with:

રેને મેન્ટ કેલે ફિર્મુક લાગ નેક્સ માટે કેલાફ કે કરીવાનું કે તો કેલાક જેવાલે કહ્યું જેવા તે તેમાં કુ નેક્સ કે પ્રતિકાર છે! જે તે તે તે તે તે કેલાફ માં મુખ્ય કેલાફ કે તે કે જે તે તે તે જે તે તે તે તે તે તે તે તે કેલાફ કેલાફ કેલાફ કેલામાં માટે કેલાફ માત્ર કેલાફ ક કેલાફ કેલ

welches gefunden wurde, als man im Sahre 1783 Ban-Abanberungen im Babhaufe jum Schütenhofe vornahm.

Was ich über das römische Bad im Schüßenhose zerstreut gelesen habe, will ich hier vor; aus schiefen, indem alles, was überhaupt darüber noch gesagt werden kann, stets Fragment bleiben und nicht mehr die Vollständigkeit erlangen wird, als die vorstehende Beschreibung des Römerbades im weißen Löwen. — Vielleicht könnte der Sohn des verstorbenen Herrn Kammer: Raths Habel in Schierstein, unter dem gewiß schäßbaren schriftlichen Nachlaß seines Vaters Aussichluß über dieses Bad, und Allem was darin entdeckt wurde, sinden, da dem Herrn Kammer: Nath stets alles zugestellt seyn soll, was gefunden wurde und er damals an Stelle und Ort von der Konstruction des Bades genaue Kunde genommen haben wird, da er ein so unermüdeter Alterthumsforscher war.

»Man hat ungefähr vor 10 ober 12 Jahren, bei dem Beginnen des neuen Baus des »Schüßenhoses, deutliche Spuren von Mauerwerk gefunden, die unläugdar zu einem schema: »ligen römischen Bad bestimmt waren. Es fanden sich nemlich zwei parallel laufende 120 »Fuß lange Mauern, welche 10 Fuß Zwischeuraum einschlossen: der Fußboden war mit. »26 Zoll langen, platten Ziegelsteinen belegt, welche von Werkverständigen, als Meisterstück "der Ziegelbrennerkunst betrachtet wurden."

»Kann man gleich aus ihnen nicht auf ein Meisterstück der Architektur und auf ein Ge»bände in dem erhabenen Stil schließen, wie man es von römischer Größe, Geschmack und
»bei einem Gegenstand, worin sich bei ihnen der Lurus so leicht mischte, sonst mit Recht er:

»warten barf, so war boch hier gewiß die Hauptbadeanstalt für die Besahung des Rastels, »einmal schon wegen der Lage dieser Quelle; welche die einzige diesseits der Mauer war, und » dann, weil die alten Teutschen gewiß keine gemauerten Bäder hatten, und man zum deutli: »chern Beweis in der Nachbarschft dieses Mauerwerks, sowohl Backsteine mit römischen Jah: »len und Buchstaben, (Leg. XXII.) als auch Denkschriften, dem Apollo und Hercules, »als Beschüßer der Bäder, zu Ehren gefunden hat. «

» Man fand einen rothlichen Sandstein mit der Inschrift:

IN H. D. D.
A P O L L I N I. T O V
T I O R I G I:
L. M A R I N I V S
M A R I N I A
N V S D L E G V I I
GEM PF EX AFF\*)
D. D. D. F O R T V N A E V O

\*) Ex Africa, Affrania, ex Affiniana Familia.

Ritter Denkwürdigkeiten der Stadt Wiesbaden 1800.

» Ju Anfang der 1780er Jahre entdeckte man bei einem neuen Bauwesen im Schüßen: "hose tief unter der Erde zwei parallel laufende Mauern von zehn Fuß Abstand von einan: "der. Der Boden war mit sehr gut gearbeiteten gebrannten Platten oder sogenaunten Flie: "seu (?) belegt, und die innerhalb derselben gefundenen römischen Backseine und Ziegel, "so wie ein Botivstein, lassen keinen Zweisel übrig, daß dieses eine römische Bade: Austalt, "wahrscheinlich die Haupt: Bade: Austalt für die ganze Besahung des Kastels gewesen sep. "Der jest noch lebende Besiher des Schüßenhoses glaubt, daß der entdeckte Theil dieses Baz"des einige und zwanzig Personen hat fassen können. Weiter als zu seiner Absücht erforder:

"lich war, ließ er aber nicht nachgraben, und so liegt der größte Theil wahrscheinlich noch "unter der Erde. Der gefundene Botivstein ist ein röthlicher Sandstein, ungefähr 5 Schuh "hoch und 2½ Schuh breit; er lag in der Erde."

Beschreibung der Stadt Wiesbaden vom Regierungs

So weit die mir befannten Darsteller der romischen Alterthumer in Wiesbaden. — Leider kann ich zu diesen Machrichten auch nur die wenigen sehr unvollständigen Rotizen des Stadtbaumeisters Weber zufügen.

Das Bab war 90 Fuß lang, 10 Fuß breit und 5 Fuß hoch. Die Ringmauer bestand aus rohen Bruchsteinen fugenartig behauen und mit dem gewöhnlichen römischen Mörtel verz bunden. Aus dieser Mauermasse war auch die Unterlage des Bades selbst, welche mit Ziez gelplatten 2 Fuß im Quadrat und 1½ Zoll Dicke, in rothem Cement belegt war. Mehrere dieser Ziegelplatten sollen den Stempel der XXII. Legion gehabt haben. Die innern Wände des Bades waren mit einer Ziegel: Mörtel Bekleidung verschen, welche sehr nunhsam von der äußern Umfassungs: Mauer zu trennen war. Nach allen mündlichen und schriftlichen Beschreibungen scheint die Konstruction dieses Bades viel Übereinstimmendes mit demienigen im weißen Löwen zu haben. Folgende Stelle aus der mir von Herrn Weber gemachten schriftz lichen Darstellung dieses Bades will ich wörtlich hierher sehen:

»Um ben Hofraum des Schüßenhofes zu vergrößern, wurde eine Felsen: Masse von »80 Fuß Länge 30 Fuß Breite und 11 Fuß Höhe abgehoben. Diese Felsen bestanden aus » einer quarzartigen schwarzen mit ochergelben Untermischungen versehenen Masse, ähnlich dem »Senner, welcher sich jährlich in den Kanälen der warmen Quellen ansetz, und endlich »als versteinerter Körper erscheint. In dieser Felsen: Masse fand man versteinerte Kno. » chen und Holzarten, auch mehrere römische Münzen. Alle diese Merkwürdigkeiten wurden » dem Hossammerrath Habel überliesert, welcher sich auch sehr oft auf der Baustelle von den » aufgesundenen Sachen augenscheinlich überzeugte. Endlich wird aus dem vorgesundenen römis » schen Bade und der bestandenen Felsen: Masse begreislich: daß daß warme Wasser in seiner » Urentstehung, nicht, wo es gegenwärtig von seiner dermalen noch unbekannten Quelle zu Tage

»kommt, seinen Lauf hatte, sondern seinen Weg über die gedachte Felsen: Masse nach dem ros mmischen Babe genommen haben konnte. "

»Der gegenwärtige neuere Wasserlauf veranlaßte erst späterhin, — als das städtische ge: »meine Bad entstanden und mit dem Schüßenhose gemeinschaftliches warmes Wasser erhielt,— »daß der gegenwärtige Einlauf, wie er jeho, mit dermalen noch üblichem Mauerwerk, besteht, »verlegt worden ist.«

Muthmagliche Baber im Garten bes Posthalters Schlichter.

Carrier Barrier Company Compan

In dem Garten des Herrn Posthalters Schlichter, welcher unweit der warmen Quelle, die dem Postgebäude eigenthümlich zugehört, liegt, sließ man im Jahre 1807, beim Ackern gleichfalls auf römisches Mauerwerk, welches beim weitern Nachgraben für das Fundament eines Bad: Gebäudes gehalten wurde und großen Theils ansgebrochen werden mußte, um einen Garten anlegen zu können. Der Boden der Bäder selbst soll bedeutend höher als die warmen Quellen gelegen haben. Genauere Nachricht war nicht mehr darüber zu erhalten und eine Nachgrabung, welche ich, in so weit sie dem Garten nicht schadete, unternehmen durfte, gab kein Resultat.

the of processing treated many reported and the second of the second of

The first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the f

to the property of the propert

### nerosberg.

Da ich Seite 1 nicht allein der Lage des sogenannten Nerosberges — auch Neresberg — erwähnte, sondern auch Folgerungen und Schlüsse daraus zog, so möchte es zweckbienlich senn, denselben näher zu beschreiben.

Der Berg liegt eine halbe Stunde nordwestlich von Wiesbaden, und man sindet in dem alten Sichenhain, welcher den Gipfel desselben beschattet, noch Spuren alter römischer Mauern, welche nach ältern Nachrichten nicht allein mit der, zum Theil noch wohlerhaltenen, sogenannten heidnischen Mauer in Wiesbaden, in Verbindung gestanden, sondern sich auch bis Sonnenberg \*) hin erstreckt haben sollen.

Diese Mauern scheinen in ihrem innern Umfange ein Viereck von ungefähr 140 Fuß du bilben, woraus wohl mit allem Grund auf ein Gebäude von beträchtlicher Größe gesschlossen werden kann.

Die Tradition sagt, daß hier ein Jagdschloß der Neronen gewesen, von welchem noch der Berg den Namen Nerosberg, das Thal von da nach Wiesbaden das Nerothal und der dasselbe nach Wiesbaden hin durchschlängelnde Bach den Namen Neres oder Neros; Bach, führen sollen. Orusus oder Tiberius nennt man als Erbauer und glaubt die weitlaufenden Mauern hätten einen Thiergarten umschlossen. Das übrig gebliebene Mauer; Viereck heißt gleichfalls im Munde des Volks: Neros: Schloß.

Die ganze Oberfläche der Erde über diesen Grund : Mauern ift mehrentheils mit uvalten Gichen und Buchen bewachsen, woraus man auch wohl mit Necht auf hobes Alterthum Des

<sup>\*)</sup> Nach der Meinung des verftorbenen Alterthumsforschers Soffammerrathe Sabel das Sollicinium ber Romer. --

baselbst gestandenen Gebäudes schließen konnte, wenn man auch die vielfältig worgefundenen romischen Ziegel als später babin gebracht und verbaut betrachten wollte.

Bis jest ist an den Steinen weder Schrift noch Jahredzahl zu finden gewesen, wohl aber hat man in dem Gemäuer selbst, einen Zirkel, einen Meisel und Neste von dem Eisen: werk eines Pferde: Zaums vor ungefähr hundert Jahren gefunden, gleichfalls Stücke einer platten Gipswand, worauf unkenntliche Figuren, mit rothen und blauen Farben gemahlt, ge: wesen seyn sollen. (Siehe Schencks Beschreibung von Wiesbaden 1758.)

Da das Graben nach Alterthümer dem Bergbau zu vergleichen ift, wo nur hauptfächt lich das Glück zur eblen Metall: Mine führt, so entschloß ich mich auch hier den Versuch zu machen. Doch ich fand nichts, als verspeiste Dachziegel mit tiesen regelmäßigen Fugen, so wie sehr sein gereifte hartgebrannte Ziegelstücke, auch große Stücke römischen Kalkmörtels, und mit Hohltehlen behauene Vausteine, wie sie in den Steinbrüchen bei Sonnenberg gerfunden werden.

Beim Ackern eines Feldes, das am Fuße des Nerosberges liegt — fanden sich Spuren gebrannter Wasserleitungsröhren, welche mir zugestellt wurden und in Form, Stoff und Größe sehr viel Übereinstimmendes mit derjenigen haben, welche auf Tab. XXI. Fig. 4, abgebildet worden ist.

10V \* 1. 10V \* 0 1. 1. to 0

English the training of the first th

I was the to the count and private that it has a fire a sum of

Commence Converting Court of the court of th

and the same of th

្រាស់ ក្រាស់ ប្រទេស និង សមា ប្រាស់ ស្រាស់ ប្រាស់ ប្រាស់ ប្រាស់ ប្រាស់ ប្រាស់ ប្រាស់ ប្រាស់ ប្រាស់ ប្រាស់ ប្រាស ក្រាស់ ស្រាស់ ប្រាស់ ស្រាស់ ស្រាស់

mall hard transfer to

The state of the s

#### Drudfehler.

- Geite 7 Beile 9 ftatt fraftiger Wiberftand , lies : fraftigern.
  - " 7 " 27 " gum Theil gang in demfelben, lies : benfelben.
  - " 12 " 5 " nemlichen Bezirkauf graben , lies : Bezirk aufgraben.
  - \* 18 \* 1 " verwittete, lies : vermitterte.
  - » 25 » 7 » Fig. 9 zeigt den erftern in 3 Fig. 10, lies : zeigt den erftern, Fig. 10.

#### (in 1 faut fort.)

- > 25 » 13 » Form als der au, lies: Form als der auf.
- » 33 » 3 » Fuß abgetauft mar , lies : maren.
- » 47 » 7 » vor langer Beit abgehauenen Gichen, lies : abgehauene Gichen.
- » 58 » 13 » Martia Victri, fies : Martia Victrix.







H. Brühl del .

Lithographie von C.F. Müller in Carlsruhe

### Opferstätte und Grabhugel

ber

# Germanen und Römer

am Rhein,

unterfucht und dargestellt

durch

Dorow.

3 weites und legtes Heft.

Mit 19 Steinbrucktafeln.

Wiesbaden,
bei E. Schellenberg, Sofbuchhändler und Sofbuchbrucker.
1821.

Die Leitung dieser Verwaltung, — deren Umfang und Wirkungskreis durch die öffentlichen Blätter bekannt geworden ist, — hat Se. Durchlaucht der Herr Staats-kanzler, Fürst von Hardenberg mir anzuvertrauen geruht; — ich werde nun auch dafür Sorge tragen, daß das beabsichtigte größere Werk über die Alterthümer dieser Provinzen sich an das Gegenwärtige anreihen soll, welches daher als die Bekanntmachung einer Abtheilung des Königlichen Museums zu betrachten ist. —

Ich kann hierbei nicht unterlassen, dem trefflichen Herrn Pfarrer Luja in Doßheim bei Wiesbaden, den herzlichsten und freundlichsten Dank öffentlich zu sagen für seine thätige Hülfe und für seinen Rath, deren ich mich bei meinen Ausgrabungen in und um Wiesbaden stets zu erfreuen gehabt habe.

promote the second seco

· U| .dfe = 1 Wt.)

Bull of the Control o

Phrmont, im September 1820.

Dorow.

## Subscribenten = Verzeichniß.

| Erempl                                              | Erenipf.                                         |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Thro Raiferliche Sobeit die Großfürftinn von        | Herr Graf von Buttlar, Kammerherr in Bie-        |
| Sachsen = Weimar Bel. 1                             | genheim                                          |
| Ge, Durchlaucht ber regierenbe Bergog von Gach=     | » Enobloch, Buchhandler in Leipzig 1             |
| fen = Gotha 1                                       | Die Ereus'sche Buchhandlung in Magdeburg . 1     |
| Ihro Durchlaucht die Fürft inn gu Meuwied. Bel. 1   | herr Dammere, Obriftlieutenant und Rom-          |
| Se. Durchlaucht der regierende Fürst zu Golms=      | mandant in Einbeck                               |
| Braunfels in Braunfels 2                            | » von Delors, Raif. Konigl. Bftreichischer       |
|                                                     |                                                  |
| Se. Durchlaucht Pring Ferdinand zu Golms-           | Obrist                                           |
| Braunfels 1                                         | Die Ubministration der Dietrich'schen Buch=      |
| Se. Durchlaucht der regierende Fürst von Isen=      | handlung in Göttingen                            |
| burg                                                | Berr von Dungern, Dberftallmeister in Biebrich 1 |
| Herr Ackermann, C. G., Buchhändler in Deffau 1 🖁    | » Dümmler, Buchhandler in Berlin 1               |
| Akademie der Wissenschaften in München 1 🙎          | » Dümont=Schauberg, Buchhändler in               |
| Die Undreäische Buchhandl. in Frankf. a. M 3        | Cölln 2                                          |
| Die Urnold'sche Buchhandlung in Dresben 1           | » Ebhardt, Rechnungskammer-Director in           |
| Berr Babeder, Buchhandler in Effen 1                | Biesbaden                                        |
| » Bofrath Becker in Offenbach                       | » Eichhoff, Generalbirector in Maing 2           |
| - » Graf von Belderbufch in Bonn Bel. 1             | » Emmermann, Regier. Rath in Biesbaden 1         |
| Die Konigl. Preuf. Bibliothet in Berlin 1           | » Graf von Erbach : Erbach zu Erbach . Bel. 1    |
| Die Konigl. Universitätsbibliothet in Gottingen . 1 | » Fleischer, Fried., Buchhandl. in Leipzig 1     |
| Die Königl. Bibliothet in Dresben 1                 | » Berh. Fleischer, Buchfandl. in Leipzig . 1     |
| Die Bibliothet der freien Stadt Frankfurt 1         | » von Gagern, Minister                           |
| Die Königl. Preuß. Bibliothet in Königsberg 1       | » Gebhard u. Korber, Buchh. in Frankf. 2         |
| Die Bellenrod'iche Bibliothet in Konigeberg . 1     | Die Gelehrten : Buchhandlung in Sadamar 1        |
| Die Universitätsbibliothef in Tubingen 1            | Berr Defan Genth in Bechtheim 1                  |
| Berr Bocking, Landrath in Montjone 1                | » Gleditsch, Buchhandler in Leipzig 1            |
| » Kammerherr von Brandenstein in Elt=               | » Geh. Rath von Gerning in Frankfurt. 1          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·               | » Graf von Golz, K. Preuß. Staatsminister        |
|                                                     |                                                  |
|                                                     | und Gesandter am Bundestage 2                    |
| » Baron Major von Breidbach Bürres-                 | » Baron von Grote, Kammerherru. Regie-           |
| heim in Viebrich                                    | rungsrath in Delmenhorst bei Bremen 1            |
| » Brummer, Buchhandler in Coppenhagen. 1            | » Gebr. Sahn, Buchhändler in Sannover . 1        |
| » Buschler, Buchhandler in Elberfeld 1              | » Sartmann, Buchhändler in Leipzig 1             |
|                                                     |                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Erenipl.  |                   |                                              | Erempi.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------------------|-----------|
| Berr Bartmann, Buchhändler in Riga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1         |                   | Die Müller'iche Buchhandlung in Carloruhe .  | . 9       |
| » Regier. Rath Begmann in Wiesbaden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1         | 9                 | Berr Daud, Buchhanoler in Berlin             | . 2       |
| » Major Sehl in Pfaffendorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 9                 | " Meder, Dber : Postdirector in Bonn         | . 9       |
| C 1 205 C CC AC St 1. C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | •                 |                                              | <i>z.</i> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 2                 | » C. D. Mieberding, Gemeinheitskommi         | 1.        |
| » Semmerde u. Schwetschke, Buchhand=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _         | •                 | fair in Lohne im Oldenburgischen             | . 1       |
| ler in Halle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | •                 | » Offner, Kaufmann in Biebrich               | . 1       |
| Die Bermann'iche Buchhandl. in Fraukf. a. M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4         |                   | " Freiherr von Otterftett, Kon. Preuß.       |           |
| Berr Berold jun., Buchhandl. in Samburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | ĕ                 | Gesandter                                    | . 1       |
| » Berftadt, Commerzienrath in Colln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 9                 | » Palm u. Enfe, Buchhandl. in Erlangen       | 1 1       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | •                 |                                              |           |
| » Seubner, Buchhandler in Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | •                 | » Perthes u. Besser in Hamburg               |           |
| » Bener u. Leske, Buchhandl. in Darmftadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 9                 | » Joh. S. Plate, Umtmann zu Damme is         | m         |
| » Hener, Buchhandler in Gieffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | •                 | Herzogthum Oldenburg                         | . 1       |
| » Bolider, Budhandler in Cobleng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3         | 2                 | » Graf v. d. Rece Bolmerftein au             | f         |
| » Die Hofbuchhandlung in Rudolstadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 9                 | Sohen = Limburg                              | . 12      |
| » Sofmann, Sanptmann in Neuwied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | •                 | miletta at a milet m                         | 1         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 8                 | » Menfus, Gen. Reg. Rath in Bonn             | 4         |
| » Hofmann u. Campe, Buchh. in Hamburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _         | ĕ                 | » Graf Reisad)                               |           |
| » Solläufer, Buchhandler in Breslau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 9                 | » Reitel, Buchhandler in Coppenhagen         |           |
| » Huber u. Comp., Buchh. in St. Gallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1         | 0                 | » Reuther, Hoffammerrath in Schaumburg       | 1         |
| » Buth, Stallmeister in Darmstadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1         | •                 | » Rullmann, Medicinalrath in Wiesbaden       | 1 1       |
| » Ibell, Juftigrath in Weben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1         | 9                 | » Canbberger, Procurator in Biesbaden        | 1 1       |
| » v. Jenisch u. Stage, Buch. in Augeb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | •                 | Die Ganber'sche Buchhandlung in Berlin       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1         |                   | Berr Gartorius, Sofrathu. Prof. in Gottingen |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _         | ĕ                 |                                              |           |
| Berr Graf von Ingelheim in Geisenheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1         | 9                 | » Shaub, Buchhandler in Elberfeld            |           |
| » Graf von Kesselstadt in Mainz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1         | 9                 | » Schreiner, Buchhandler in Duffeldorf .     | . 1       |
| » Renser, Buchhändler in Erfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1         | •                 | » Schulz u. Wundermann, Buchhand:            | :         |
| » Baron von Korff, Obristlieutenant in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                   | ler in Ham                                   | . 1       |
| Freckenhorst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1         | ĕ                 | » Geit, Conrector in Grunftadt               |           |
| » Roch, Buchhändler in Schleswig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1         |                   | Die Staheliche Buchhandlung in Burgburg .    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _         | ĕ                 |                                              |           |
| » Korn, Fried., Buchhandler in Breslau .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1         | 9                 | Berr Steinader, Buchhandler in Leipzig       |           |
| » Korn, Wilh., Buchhändler in Breslau .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1         | 0                 | » Baron 2B. von Strampfer, Geh. Rath         | ) _       |
| » Krätzer u. Comp. in Neuwied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3         | •                 | in München                                   | . 1.      |
| » Rupferberg, Buchhändler in Mainz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3         | 00000             | » Streng, Buchhandler in Frankfurt           | . 2       |
| Frau Generalin Julie v. Langwerth in Eltville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1         | 0                 | » Jos. Trombetta in Limburg                  |           |
| Berr Laupp, Buchhandler in Tubingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1         | •                 | » Ucfert, Buchhändler in Gotha               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1         |                   | » Uslar, Buchhandler in Pyrmont              |           |
| » - Lindauer, Buchhändler in München .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 0                 | " Waisa wan William in Chaifanhain           | . 2       |
| » Ling, Buchhändler in Trier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1         | 9                 | » Major von Villiez in Geisenheim            |           |
| » Löffler, Buchhandler in Stralfund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3         |                   | " Bogel, Wilh., Buchhandler in Leipzig .     |           |
| » löfflund, Buchhändler in Stuttgart .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1         | 00000000000000000 | » Voigt, Buchhandler in Condershaufen .      |           |
| » Ludolph, Geh. Justigrath in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1         | 0                 | » Walther, Buchhändler in Dresden            | . 1       |
| » Luja, Pfarrer in Dotheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 6       | •                 | » Baridmidt, Amtmann in Dieburg              | . 1       |
| m. ff f a de Of aufaufferaiffen in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 - 3     | 0                 | » Bafemann, Bauinfpector in Bonn             |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1         | •                 | 000 f 02 66 7 66 62                          |           |
| Wiesbaden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1         | 0                 |                                              |           |
| » Max u. Comp., Buchhändler in Brestau .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1         | 0                 | » Behrfrit, Papierfabritant auf dem Klo-     | _         |
| " Mager, Buchhändler in Aachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1         | 0                 | ster Clarenthal                              |           |
| D Baron Menu von Minutoli, General=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 9                 | » Widtmann, Buchhändler in Prag              | 1         |
| major und Gouverneur zc. in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1         | 0                 | » von Wingingerode, Ober = Rammerherr        |           |
| » Meyer, Buchhandler in Lenigo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1         | 0000000           | in Biebrich                                  |           |
| » Metiler, Buchfändler in Stuttgart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ī         | 9                 | » Bolf, Web. Rath u. Profeffer in Berlin     | 1         |
| C CO Bit Galacte in Beatles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | $\bar{1}$ | ŏ                 | » Bimmermann, Canglift in Biesbaben .        | 6         |
| » C. Mitter, Politain in Settin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | •                 |                                              | U         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                   |                                              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                   | 1                                            |           |
| A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH |           |                   |                                              |           |
| 1 (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                   | r.                                           |           |
| all the first and a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                   |                                              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                   |                                              |           |

# J. n h a l t.

0 4 ( 4

The state of the s

| Herzogthum Mallau.                                              |     | Geite |
|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 1) Muthmagliche Grabstätten in Wiesbaden                        |     | 1     |
| (Fortsegung des 1ten Sefte, Seite 35.)                          |     |       |
| 2) Grabstätten auf bem heibnischen Berge                        |     | 9     |
| (Fortsegung des 1ten hefts, Seite 43.)                          |     |       |
| 3) Opferstätte auf dem Wege von Soden nach der Beste Königstein | • • | 17    |
| Großherzogthum Hessen.                                          |     |       |
| 4) Maing                                                        |     | 22    |
| 5) Caffel (auch Caftel) Mainz gegenüber                         |     | 26    |
| 6) Bretzenheim bei Mainz                                        |     | 30    |
| 7) 3ahlbadh                                                     |     | 32    |
| 8) Umt hungen                                                   |     | 34    |
| 9) Unbestimmt, ob bei Mainz gefunden                            |     | 40    |
| 10) Teutsches Schilb                                            | • • | 41    |
| Großherzogthum Niederrhein.                                     |     |       |
| 11) Baffenheim bei Undernach                                    |     | 43    |
| Grosherzogthum Luxenburg.                                       |     |       |
| 12) Alt. Trier                                                  |     | 48    |

| 13)         | 3) Recapitulation ber bei Wiesbaben gefundenen Müngen, und Verzeichniß berjenigen, welche in Mainz |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|             | ausgegraben und in meine Sammlung gekommen sind                                                    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             |                                                                                                    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | Anhang.                                                                                            |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | Grab bei Azébrulé in Frankreich                                                                    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>15</b> ) | Leichenbestattung bei ben Teutschen und Romern                                                     | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16)         | Leichenbegängnisse bei den Romern                                                                  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17)         | Leichenbegängnisse bei den Teutschen                                                               | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

The sale of the sales of the sa

## Verzeichniß der Steindrücke.

| Titelkupfer . |                 |          | ٠    | •   | •     |            | •  | •  | ٠ |   | • | • | ٠ | • | , | •   | •   | • |   | • | • | • |   |   | • | • |   | • | Geit            | e    | 51         |
|---------------|-----------------|----------|------|-----|-------|------------|----|----|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------|------|------------|
| Tal           | b. I.           |          | •    |     |       |            |    | •  |   |   |   | ٠ |   | • | • | •   | ,   |   | • | • | • |   | • | • |   | • |   |   | >>              |      | 7          |
| Tal           | b. II.          | •        | •    |     |       | •          | •  | •  | • | ٠ |   | • |   | • | , | •   |     | ٠ | ٠ |   | ٠ |   | • | • | • |   |   | • | W               |      | 8          |
| Ta            | b. III          | . Fig.   | 1.   | 2,  | ,     | •          | •  | •  | - | • | ٠ |   | , | , |   |     |     |   |   | ٠ | ٠ | , | , |   |   | , |   |   | >>              | :    | 11         |
| >             | <b>&gt;&gt;</b> | <b>»</b> | 3.   | 5   | und   | 6          | •  |    |   | • |   | • |   | • | , | •   |     | • |   | , |   |   |   |   |   |   |   | • | >>              |      | 2          |
| >>            | >>              | <b>»</b> |      |     |       |            |    |    |   |   |   |   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | >>              | :    | 33         |
| <b>»</b>      | >>              | <b>»</b> | 7.   | а   | und   | <i>b</i> . |    |    |   | • | , |   |   | • |   |     |     | • | , |   | ٠ |   |   | • |   |   | , | • | >>              |      | 30         |
| Ta            | b. 1V.          |          |      |     |       |            |    |    |   |   |   |   |   |   |   | •   | ,   | • | • | ٠ |   |   | • | ٠ |   | • |   |   | >>              | :    | 23         |
|               | b. V.           |          |      |     |       |            |    |    |   |   |   |   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | , | <b>&gt;&gt;</b> | ;    | 3 <b>2</b> |
| Ta            | b. VI.          |          |      |     |       | •          | •  |    |   |   |   |   |   | • |   |     |     | • |   |   | , |   |   |   |   | • |   |   | 34              | u. : | 35         |
| Tai           | b. VI           | I. Fig   | . 1. | . a | und   | ь.         |    |    | ٠ | • |   | • | • |   |   | • • |     |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   | , | <b>»</b>        | :    | 2 <b>7</b> |
| >>            | <b>»</b>        | <b>»</b> | 2.   | а   | und   | b.         | 3. | 4. | , | • | • | • |   |   |   | •   | •   |   | • |   | ٠ |   |   |   |   |   | • |   | <b>&gt;&gt;</b> | ļ    | 50         |
| Tai           | b. VII          | I. Fig   | . 1  | uı  | nd 3. |            | •  |    | ٠ |   |   |   |   |   |   | •   |     |   |   | , |   |   | ٠ | • |   | ٠ | • | , | >>              | l    | 49         |
| <b>»</b>      |                 | <b>»</b> |      |     |       |            |    |    |   |   |   |   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>»</b>        | Į    | <b>52</b>  |
| Tac           |                 |          |      |     |       |            |    |    |   |   |   |   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>»</b>        | Į    | <b>52</b>  |
|               |                 | Fig.     |      |     |       |            |    |    |   |   |   |   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | >>              | L    | 49         |
| >>            | >>              |          |      |     | •     |            |    |    |   |   |   |   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | , | >>              | 1    | 12         |
| <b>»</b>      | >>              | <b>»</b> | 3.   |     |       |            |    | •  |   |   | ٠ | • |   | • | • |     | •   |   |   | ٠ | ٠ | , | , | ٠ |   |   | • |   | D               | 2    | 27         |
| Tal           | b. XI           | . Fig.   |      |     |       |            |    |    |   |   |   |   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | , | <b>»</b>        | 1    | 10         |
| >>            | <b>»</b>        | >>       | 2.   | а   | und   | h.         |    |    |   | • |   | • |   |   | • | •   |     |   | • | 4 | • |   | , | ٠ | • |   | • |   | >>              |      | 3          |
| >             | >>              | >)       | 3.   |     |       |            |    | •  |   |   |   | • |   |   |   |     | . , |   |   |   |   | • |   |   | • |   |   |   | מ               |      | 5          |

| Tab.     | XII.  | Fig. | 1       |       | ٠  | ٠ | ٠ |   | ٠ | ٠ | • • | • | • | ٠ | ٠. | • • • |     | • | . ( | Seite    | 33 |
|----------|-------|------|---------|-------|----|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|----|-------|-----|---|-----|----------|----|
| >>       | >>    | >>   | 2. 3. 4 | und   | 5. | • |   | • |   | • | ٠   |   | • | • | ٠  | ٠     | ٠   | ٠ |     | w w      | 41 |
| Tab.     | XIII. | •    |         |       | ٠  | • | • |   | • |   |     | ٠ | • | • | •  |       |     |   | •   | >>       | 41 |
| Tab.     | XIV.  | •    |         | •     |    | • | ٠ | • |   | ٠ | •   |   | • | • | ٠  | ٠     | ٠   | ٠ |     | >>       | 28 |
| Tab.     | XV.   | Fig. | 1       |       | •  | • | • |   | ٠ | • |     | ٠ |   | • | •  |       | . , | • | •   | >>       | 29 |
| >>       | 3>    | >>   | 2. a ur | id b. | •  | ٠ |   |   |   | ٠ | •   |   | • | ٠ | ٠  | ٠     | ٠   | ٠ |     | <b>»</b> | 52 |
| Tab.     | XVI.  | Fig. | ı. a ut | id b. | •  | • | • |   | • | • |     | • | • | • | •  |       | , , |   | •   | <b>»</b> | 40 |
| <b>»</b> | >>    | >>   | 2. 3 u  | ıd 4. | •  | ٠ | • | ٠ |   | ٠ | •   |   |   | ٠ | ٠  | •     |     | ٠ |     | >>       | 40 |
| Tab.     | XVII  | und  | XVIII.  |       |    | ٠ |   |   |   |   |     | • | ٠ |   |    | •     |     | • |     | >>       | 67 |

dan din yan bushing

### Herzogthum Nassau.

Muthmaßliche Grabstätten in der Stadt Wiesbaden.

Fortsegung.

(Siehe 16 Beft, Seite 35.)

Rachzuholen ist zum ersten Heft Seite 35, daß sich bei dem römischen Grabe a noch zwei Münzen von Silber und Sine von Erz gefunden haben, welche ich später erst durch einen Maurergeselz len erhielt. Dieselben sind vortrefflich erhalten und sollen unter der Asche und den Knochen gelegen haben, welche sich neben den irdenen Gefäßen vorfanden. Nämlich:

1) IMP, crator CAES, ar VESPASIANVS AVG, ustus

Ropf des Kaisers.

Rückseite: Ein Nilpferd mit der Ueberschrift:

COn S,ul VIII.

Es ist eine Silber plattirte Münze.

2) IMP, cratori TRAIANO AVG, usto GER, manico DAC, ico P, ontifici M, aximo TR, ibunitia P, otestate Rouf des Knisers.

Rückseite: Die stehende Unnona mit Füllhorn und der Umschrift:

COn Sul V. P. ater P. atriae S. enatus P. opulus Q. ue R. omanus OPTIMO PRINC, ipi

Die britte Munge ift Mittelerg von :

3) FAVSTINA AVG. usta PII AVG. usti FIL, ia

Ropf der Raiferin.

Mückseite: Eine weibliche Figur mit einem Spieß und ber Weltkugel; zu ben Seiten:

S, enatus C, onsulto.

Umschrift; YIRTYS,

Gleichfalls fand fich bei bem hause bes herrn Bauinspektors Zais (Siehe 18 heft Seite 39. c.) eine Munge von Diocletian, Mittelerz.

Imp. Diocletianus P,ius F,elix Aug.ustus.

Ropf bes Raisers.

Rückseite: Der Schutzeist bes römischen Wolfs, stehend mit Opferschaale. Umschrift: Genio Populi Romani.

g. In der neu angelegten Taunusstraße stieß herr Louis Schlichter bei dem Bau seines hauses auf römische Mauern, welche vermuthen lassen, daß früher ein Gebäude daselbst gestans den habe.

Wohlerhaltene verspeißte Ziegel, gereifte hartgebrannte Ziegelstücke, so wie Kalk und Ziez gelmörtel habe ich außbrechen lassen und darin treffliche römische Baumaterialien erkannt; doch außer diesen Gegenständen weiter nichts entdeckt. Ucht Schritte von diesen Mauern entsernt kam man in 5—6 Fuß Tiese auf einen Brand; und Begräbnisplaß, welcher auf 10 bis 15 Schritte in Quadrat sichtbar wurde, sich gewiß aber weiter erstreckte; es fanden sich hier Menschenkunchen und ein Pferbegerippe, Urnen mit Asch, Ringe und Beschläge von Metall, die mir zugestellt wurden.

Die Urnen, welche zu ber rohsten und plumpsten Art gehören, so wie die andern Gegensstände waren mit Steinmauern ohne Mörtelverbindung umgeben. Tab. III. Fig. 3 u. 5 zeigt zwei daselbst gefundene Aschen: und Knochentöpse in ½, so wie Fig. 6 Zierrath von Metall, wahrscheinlich die eine Hälfte des Umhängeschmucks für ein Pferd, in ½ natürlicher Größe. In der Gegend lag eine Münze, Mittelerz, von Marc Aurel.

M. arcus AVREL.ius ANTONINVS AVG. ustus

Ropf des Kaisers.

Rückseite: Die Wölfin, Romulus und Remus faugend.

In der Entfernung von 30 bis 40 Schritten entdeckte man die Röhren einer Wasserleitung, welche in das sogenannte Nerothal hineinzogen. Dieselben zeichneten sich dadurch von denen am Fuße des Neroberges entdeckten (16 Heft, Seite 65) aus, daß sie eine schüßende Lage in hartz gebrannten Hohlziegeln hatten. Man hielt Anfangs diese Wasserleitung allgemein Kömischen

Ursprungs, und mehrere Röhren mit ihren Hohlziegeln wurden mir zugestellt. Form und Größe ist gleich nut den römischen, welche ich im Römerbad zum weißen Löwen fand (18 heft Tab. XXI. Fig. 4), jedoch sind diese nicht so hart gebrannt und gearbeitet, hatten auch nicht die schöne reine rothe Farbe und Masse, als jene. — Nach eingezogenen Erkundigungen ergab es sich auch daß der vor vielen Jahren verstorbene Töpfermeister Jung diese Wasserleitung zur Zeit des siebenz jährigen Krieges gelegt haben soll.

h. Bei dem erweiterten Bau der sogenannten Weberstraße, welche bei bem heidnischen Berge vorbei nach dem uralten Wege zur Platte führt, fanden sich eine Menge Grabstätten. Die Gegenstände, welche nicht durch die Gier der Arbeiter zerschlagen wurden, sind größtentheils in meine Sammlung gekommen.

Die Gräber waren nicht mit Ziegelsteinen gemauert, sondern die Gegenstände lagen unges schüßt in der Erde. Nicht allein die dabei liegenden Münzen \*) deuten auf römische Gräber, sondern auch die Gegenstände selbst. Es scheint hier ein großer Begräbnisplatz gewesen zu seyn, wo man bald die Todten verbrannte, bald nur begrub. Trümmer von Alschenkrügen und noch ganz daliegende Gerippe wechselten ab. Folgende Gegenstände scheinen mir nach genauer Untersuchung zu einem Grabe gehört zu haben. Nämlich: ein sehr starter Schädel von der rohsten Formation mit gewaltigem Hintersopf; dabei lag ein geschmackvoller elsenbeinerner Schreibgriffel, oben mit einem Januskopfe verziert, siehe Tab. XI. Fig. 2 a u. b in natürlicher Größe; ferner die Münzdung mit der Henke von einem Aschenkruge, welche auf bedeutende Größe desselben schließen läßt, — Alsche und Knochen lagen in Menge dabei —; die Scherben von mehreren Schüsseln aus terra sigillata, und ein Ringgewinde von Bronze, dem ähnlich, welches im 1ten Hest Tab. II. Fig. 5 abgebildet ist; endlich zwei mit Tiberius überprägte Münzen von Augustus, und eine von Augustus und Agrippa. Nämlich:

<sup>\*)</sup> Die mehrsten hier gefundenen Mungen find in die Mungfammlung des beim Kriegekollegium in Wiesbaden anges fiellten herrn Zimmermann gekommen, welcher bei recht guten historischen Kenntnissen eine erfreuliche Bekannts schaft mit den römischen Klassikern verbindet, und eine große nebung im Lesen der alten Mungen nicht allein hat, sondern auch unteserliche Schrift mit Scharssinn zu entzissern sucht. Die hier gefundenen mir nicht zugekommenen Mungen sind hauptsächlich von Drusus Germanicus, Hadrian, Gallien, Diocletian, Constantinus, Julius Crispus, Maximianus, größtentheils Rleinerz.

#### CAESAR PONT ifex MAX imus

Repf des Kaisers.

ROM, ac ET. AVG. usti. Quer in den Altar ift ein Stempel, der einem verschobenen A gleichet, eingeprägt, so wie auch Schriftzuge, welche ich für Pater Patriae lesen möchte.

Diese Münze ist Mittelerz mit dem Stempel: TIB, erius IMP, erator, welcher quer in den Halb bes Augustus hineingeprägt ist, versehen.

Die zweite Münze ist gleichfalls mit dem Stempel von TIB. erius IMP. erator versehen, welcher in der Mitte des Kopfs vom Augustus geprägt ist; die Münze ist Mittelerz:

AVGVSTVS PONT. ifex MAXIMVS.

Ropf des Augustus.

Rückseite: In der Mitte S, enatus C, onsulto. Umschrift:

IIIVIR (Triumvir) A.uro A.rgento A.eri F.lando F.erinndo

Pater Fuchs schreibt im 1ten Bande Seite 412 seiner alten Geschichte von Mainz folgendes, biese überprägten Munzen betreffend:

»Das Geld, welches Germanicus (ber Bruder bes Tiberius) bei bem Aufftand der Legionen »in Mainz, als sie den Tod des Augustus und die Wahl von Tiberius als Kaiser hörten, unter »die Truppen ausbezahlt hat, um selbige in der Treue für den Tiberius zu erhalten, zeigt uns »noch einen ganz besondern Umstand an, den alle Geschichtschreiber verschweigen, und den ich nur »aus den Münzen, welche man zu Mainz, besonders in den Begräbnispläßen der XIV. Legion »findet, entdeckt habe. Weil nämlich noch kein Geld vom neuen Kaiser Tiberius gemünzet, vor; »handen war, jedannoch Germanicus die Legionen bei Abschwörung des Eides mit tiberianischem »Geld schon auszahlen wollte, solches aber nur mit dem seinigen, seiner Freunde und der Gener »ralität zusammengerafften annoch Augustinischen Geld bewerkstelligen kounte, so ließ Germanicus auf das alte noch vom Augustus geprägte Geld des Tiberius Namen und Titel mit den Ansangs; »buchstaben TIB. IMP. Tiberius Imperator quer hinein geschwind einprägen, und damit die »Soldaten auszahlen.«

Die dritte Münze ist Mittelerz. Auf dem Avers sind die Köpfe von Augustus und Agrippa. Ueberschrift: IMP.erator. Zu den Seiten: P.atriae. Unterschrift: DIVI F.ilus.

Rückseite: das an einen Palmbaum gefesselte Krokodil (Zeichen der Stadt Nismes). Ueber: schrift: COL.oloniae NEM.ausus.

In einiger Entfernung fanden sich Trümmer von Legions: und Kohorten: Steinen, so wie Bruchstücke von einem eisernen Schwerdte und andern eisernen Justrumenten, deren Zweck wegen des dicken Rostes nicht mehr zu ermitteln war.

Ein Backstein mit dem Zeichen der XXII. Legion ist mir merkwürdig, weil es der einzige römische Ziegel war, den ich erweicht gefunden habe. Als er nachher längere Zeit der Luft ausgestest war, erhielt er seine Härte wieder. Ein Stück Ziegel mit Leg. VIII. scheint Trümmer von einem Dachhohlziegel zu seyn. Dann fand sich noch ein Ziegelstück mit dem gut eingeprägten Stempel von der XXII, Legion und dem des Centurionen. Siehe Tab. XI. Fig. 3. in natürslicher Größe.

i. In der neu angelegten Schwalbacher Straße wurden im Jahre 1819 beim Bau der Hänster daselbst viele römische Alterthumer entdeckt, welche für Wiesbaden interessant und wichtig feyn durften.

Diese Straße führt von der Friedrichsstraße, auf welcher sie perpendikular steht, nach der Schwalbacher Chaussee. —

In diesem (obern) Theile der Friedrichsstraße fanden sich, außer Scherben von zertrummer; ten Gefäßen, Stücke von Bronzringen, Aschen, Kohlen u. f. w. folgende Münzen, die ich erhalten habe:

DIVVS. AVGVSTVS. VESPASIANVS.

Ropf bes Raifers.

Die Schrift ift auswärts gekehrt.

Mückseite: Eine Shrenfaule, gu den Seiten zwei Lorbeerbaume. Inschrift:

EX

S.enatus C.onsulto.

Gilber.

Commodus Ant.oninus P.ius Felix Aug.ustus Brit, annicus,

Ropf des Raisers.

Rückseite: Der Kaiser im Kriegsgetvand, in seiner Nechten eine Victoria haltend. Umschrift nicht zu lesen. MARCIA, OTACILLIA. SEVERA, AVG. usta,

Kopf der Gemahlin des Kaisers Philippus.

Rückseite: Eine sigende weibliche Figur. Umschrift:

PVDICITIA, AVG, usta.

Gilber.

GALLIENVS AVG. ustus.

Ropf des Kaisers.

Ruckseite: Eine stehende weibliche Figur am Altar, den Merkurstab haltend. Umschrift: FELICITAS.

IMP. erator CLAVDIVS. P. ius F. clix AVG. ustus.

Ropf bes Raisers.

Rückseite: Eine weibliche Figur mit Lanze, Merkurstab und Umschrift: FELICIT. as TEMPO, rum.

Dieselbe Munge; die Ruckseite stellt jedoch den gewapneten Mars vor, mit der Umschrift: MARS. VLTOR.

Diefe drei Münzen find Kleinerz.

MAXIMIANVS. NOBIL. is CAES. ar.

Ropf des Cafar.

Rückseite: Schutgeist des römischen Bolks mit Opferschaale und Umschrift;

GENIO. POPYLI, ROMANI,

Mittelerg.

CONSTANTINYS. AVGVSTVS.

Ropf des Kaisers.

Rückseite: Die Victoria, welche im eiligen Lauf einem Sarmaten auf den Nacken tritt.

Umschrift: SARMATIA. DEVICTA.

CONSTANTINVS. IVN. ior NOB. ilis C. aesar.

Ropf des Cafar, welcher in der rechten Sand die Weltkugel mit der Victoria halt.

Rückseite: Ein Altar mit der Weltkugel, darin steht: voris, xx. Umschrift:

BEATA, TRANQVILLITAS.

Diese zwei Mungen find Kleinerz.

Ungefähr in der Mitte der gedachten Schwalbacher Straße hat der Schreinermeister Friedrich ein Hauß gebaut. Beim Legen der Fundamente fand sich eine vortrefflich erhaltene Silbermunze von IMP. eratori TRAIANO. AVG. usto GER, manico DAC. ico P. ontifici M, aximo TR, ibunitia P, otostate.

#### Ropf des Kaisers.

Rückseite: Der sigende Jupiter mit der Weltkugel, auf welcher die Victoria steht. Umschrift: COn Sul V. P. ater P. atriae S. enatus P. opulus Q. uc R. omanus OPTIMO PRINCIPI.

so wie eine in Kleinerz von Victorinus. Die Rückseite stellt eine am Altar opfernde weibliche Fix gur, einen Anker haltend, vor. — Die Umschriften sehlen, jedoch trefflich ist der Kopf des Kaix serb erhalten.

In beren Nähe lag ein Votivstein, dem Merkur und der Nundina, Göttin der Märkte, gescheiligt. — Es ist ein fester Kalksein von  $16\frac{1}{2}$  Joll Höhe,  $14\frac{1}{2}$  Joll Breite und  $2\frac{1}{2}$  Joll Dicke. Nundina (vielleicht auch Faustitas, die Göttin des Ueberstusses) sist auf einem schön verzierten Stuhl, ein Genius steht ihr zur Seite und trägt ihr Symbol, das Füllhorn; sie selbst hält in der einen Hand vermuthlich Aehren, welche jedoch abgestoßen sind, — in der andern eine Opferschaale, in welcher der vor ihr stehende, mit einem über die Schultern hängenden Mantel bekleidete, übrizgens nackte Merkur seinen vollen Geldbeutel leert. Zwischen diesen keiden Figuren schwebt ein Genius mit dem Merkurstab. Leider sehlt dem Stein eine Inschrift. Die Stellung der Figuren ist meisterhaft und verräth einen geübten Künstler, die Ausführung zwar nicht so gut, jedoch mit Leichtigkeit und Geist. Tab. I. zeigt diesen Votivstein, welcher vortrefflich erhalten ist.

Für die alte Geschichte Wiesbadens dürfte dieser Stein von vielem Interesse seyn, indem er diesen Ort als einen besuchten wichtigen Marktplat der Römer darstellt und ihm so eine Bedeut: samkeit giebt, welche man wohl vermuthen, jedoch nicht mit Bestimmtheit behaupten könnte, da man bisher keine erheblichen Denkmale gefunden, die solches beweisen.

Aus ähnlicher Hinsicht ware auch ein römisches Säulenkapitäl interessant, welches sich bei biesem Votivstein gefunden haben soll, jedoch nicht mehr zu sinden ist. Man hätte nach demselben zum Theil auf die Art der zur Römer Zeit in Wiesbaden gestandenen Gebäude schließen können. Auch wurden hier eine Menge Gefäße von seiner rother Erde und terra sigillata gefunden, leider habe ich aber nur Scherben erhalten, unter denen sich das Bruchstuck einer Schüssel von terra sigillata auszeichnet, welche eine bedeutende Größe gehabt haben muß. Auf dem Boden ist der Name, wahrscheinlich des Töpfers, eingedrückt, doch nur der Ansang desselben übrig geblieben.

In ber Wegend, two bie Schwalbacher: und bie Friedricheftrage gufammenftogen, wurde auch vor einigen Jahren ein Altar von 2 Ruß 5 Boll Sohe und 1 Ruß 4 Boll im Quadrat aus festem Ralkstein gefunden, welchen ich burch die Gefälligkeit des Berrn B. hundeshagen erhalten habe. -Tab. II. zeigt benselben in bem Zustande, wie er sich gegenwärtig befindet. Er scheint von ben vordringenden Teutschen als römisches Gögenbild zerstört und vielleicht als Opferstein zum Opfern ber Gefangenen benuft worden zu fenn, indem auf der Seite A, wo mahrscheinlich die Inschrift war, eine Vertiefung bineingearbeitet ift. Befonders icheinen Die Köpfe ein Acrgerniß gegeben zu haben, denn diefe fehlen ganglich. Die Seite B ftellt nach der Unficht mehrerer Alterthums: fenner die Juno vor; die Stellung ist edel und geistreich und trefflich bas Gewand gearbeitet. — Das ihr zur Seite stehende Rad konnte vielleicht Zeichen einer Legion gewesen seyn, von der diefer Alltar gesett worden ift. Das Rad erscheint überhaupt im Alterthum als ein bedeutungsvolles Symbol, worüber man eigene Schriften griechischer Autoren hatte. Beim Plutarch im Leben des Numa wird vom Rad die Bedeutung angegeben, daß es das wandelbare Geschiek der Menschen bedeute. Professor &. Creuzer halt die Figur auf diesem Stein fur eine Remesis, wel: der auch in Stellen ber Alten und in Bildwerken bas Rad beigelegt wurde. - Seite C ift wohl ohne Zweifel die Diana, an dem auffpringenden hunde kenntlich; auch hier ift Stellung und Gewand noch möglich aut erhalten. Seite D scheint eine nachte männliche Figur gewesen gu fenn, vielleicht Apoll. Was von dem obern Theil des Arms, der Bruft und des Schen: fels noch übrig ift, zeigt einen braven Kunftler, fo wie man wohl dieses Werk ber Bildhauerei in die gute Zeit der Runft fegen fann.

Das Piedestal dieses Altars soll nach Versicherung bes Herrn Hundeshagen in einem Keller vermauert worden seyn. —

Alle die hier eben beschriebenen Werke zeigen wohl, daß Wiesbaden eine große, geachtete und reiche Niederlassung der Römer war. Die vielen bedeutenden Monumente, welche hier früher gefunden seyn sollen, könnten am deutlichsten ein klares, anschauliches Bild dieser alten blühen: den Stadt geben, denn dieses ist es, was am lautesten und vernehmlichsten zu und spricht und die Kluft verbindet, welche zwischen unsern mächtigen und kräftigen Vorsahren und und ist!

- Es gehe Rein Marmor unter, ben bes Kunftlers Sand Zum Uthmenden, jum Fühlenden gebildet. Selbst jeder Schriftzug spreche halb verwittert Von seiner Welt und öffne sie dem Kenner. -

# Grabstätten auf dem fogenannten heidnischen Berge bei Wiesbaden.

Fortsegung.

(Giebe erftes Beft, Geite 43.)

Rachzuholen zum ersten heft Seite 46 ist Folgendes:

Im October 1819 wurde in dem Garten des Herrn Posthalters Schlichter an derselben Stelle, wo sich die schöne goldene Münze von Magnus Maximus gefunden hatte, tiefer gegraben, und man fand eine Menge Backsteine, Ziegel mit Hohlkehlen, Stücke von Deckgrabziegeln (wie solche Pater Fuchs im 1 ten Bande Tab. XX. hat abbilden lassen), eine Menge Scherben von Gefäßen aus schwarzem Thon und von terra sigillata, zum Theil noch mit den eingedruckten Töxpfernamen, — Zusammensehung derselben war jedoch nicht mehr möglich — und endlich eine Münze von

L. SEPT, inius SEVER, us CAES, ar AVG, ustus PA, ter PA, triae.

Ropf des Kaisers.

Rückseite: Ein Genius mit Flügel, welcher ein großes Gefäß zu halten scheint, mit ber Umschrift:

GLORIAE. AVG. usti C. aesaris F. autoris? E. xercitus?

Alls Severus seinen Nebenkaiser besiegt hatte, und vom Heer als alleiniger Raiser ausgeru; fen war, zeigte er sich als dessen großen Gönner, und ließ bedeutende Geldgeschenke vertheilen. Darauf könnte sich diese Münze beziehen. Sie ist von einer silberhaltigen Composition, und ohne Zweisel unter dem ursprünglichen Stempel ausgeprägt worden. Ein früher ausgelegter Silber: überzug ist hin und wieder noch bemerkbar, mehrentheils ist er aber vom Grünspan verzehrt. Dann lag hier auch noch eine Kupfermünze (Kleinerz) vom Kaiser Aurelius Flavius Claudius. Die Schrift ist um den sehr gut erhaltenen Kopf des Kaisers nicht mehr zu erkennen.

Mückseite: Traueraltar mit ber Umschrift:

CONSECRATIO.

Diese Gegenstände lassen wohl auf ein ehemaliges römisches Grab aus dem vierten Jahrhunbert \*) schließen, welches in späterer Zeit zerstört wurde. Die Münzen hat man wahrscheinlich damals nicht alle gefunden, und so sind die se erhalten worden und mir durch die Gefälligkeit des Herrn Schlichter zugekommen.

Dessen Güte verdankt meine Sammlung auch den Besit eines sehr geschmackvollen Gefäßes, welches vor längerer Zeit gefunden worden ist. Dasselbe wurde gleichfalls ausgegraben, war mit Alsche und kleinen Knochenstücken angefüllt, und besindet sich auf Tab. XI. Fig. 1. in halb natüre licher Größe. Die Thonmasse ist steinhart von weißgelblichter Farbe und die Verzierungen verstieft, ganz im Byzantinischen Geschmack gearbeitet. Es scheint mir in die letzte Zeit, wo Leiche name verbrannt wurden, zu gehören.

Läglich mußte ich mit Leidwesen sehen, wie die blinde Gier der Arbeiter auf bem heidnischen Berge die Gefäße aller Art zertrummerte und mir nachher die Scherben zum Kauf antrug.

Versprechungen halfen nichts, daher verweilte ich oft und lange an den Stellen, wo gearbeis tet wurde, welche Mühe denn auch durch zwei wohl erhaltene Gefäße und vielen Münzen belohnt wurde.

Die eine Urne wor noch mit Knochen angefüllt, unter benen sich eine Silbermunze von Augustus auszeichnet:

#### CAESAR AVGVSTVS PATER PATRIAE.

Ropf des Kaisers.

Rückseite: Cajus und Lucius stehend; zwischen ihnen zwei Schilde und die Opferinstrumente.
. Umschrift:

C. ajus L. ucius CAESARES AVGVSTI F.ilii COn S. ules DESIG, nates PRIN, cipes Juvent, utis. Die Münze ist außgezeichnet gut erhalten. \*\*)

<sup>4)</sup> Muf keinen Fall ift das Grab alter, indem Magnus Marimus, von welchem die golbene Munge babei gefunden wurde, von 383 bis 388 nach Ehr. Geb. regierte.

<sup>9\*)</sup> Ich glaube nicht, daß es ein fprechenderes Bild von Augustus geben kann, als es diese Munge geigt. Die Pras gung ift meifterhaft und die Umriffe icharf und vollkommen.

Nach dieser Mange muß Augustus ein schoner Mann gewesen senn, ber fein wohlproportionirtes Gesicht zer ordnen und zu falten mußte. Im Munde und bem kurzen, wenig markirten Kinn scheint eine Kalschheit zu liegen, welche suß lächelt, wahrend im Bergen Tod beschlossen wird. Durchtringend, aber gemäßigt scheint bas Auge zu blicken. Den Kopf ziert ein voller haarwuchs. Grundschlecht, wie er war, muß man ihm bei seinen

Ein ovaler Bronzring (Siehe 1tes Heft Tab. V. Fig. 6.) fein gearbeitet, lag gleichfalls unter den Knochen.

Tab. III. Fig. 2 zeigt diese Urne in & natürlicher Größe, welche wohl ohne Zweisel den Rö: mern angehörte. Neben dieser Urne lag noch im Erdreich eine Munze in Mittelerz von

DIVVS. AVGVSTVS. PATER,

Rückseite : Gin Altar , ju ben Seiten :

S, enatus C, onsulto,

Unterschrift:

Provident,ia

fehr gut erhalten.

Das andere kleine Gefäß ist dagegen unstreitig teutschen Ursprungs, und zu bewundern ist die friedliche Nähe der beiden Gräber, kaum zwölf Schritte von einander! — Tab. III. Fig. 1 zeigt diese teutsche Urne in halbnatürlicher Größe; sie ist unten spiß zulausend und kann nicht steichen. Aehnliche in Form habe ich, außer dieser, hier nicht gefunden, selbst nicht in Grabhügeln, die unbezweiselt teutschen Ursprungs waren. Kleine Stückhen von einem Hirnschädel, welche umber zerstreut lagen, sammelte ich auch aus der Erde, womit das Gefäß angefüllt war. Gefäße dieser Art sind in den teutschen Gräbern bei Wehlar und Braunfels häusig gefunden worden, doch standen sie gewöhnlich in größeren mit Knochen angefüllten Töpfen oder ganz dicht daneben, und enthielten Asche.

Auf diesem heidnischen Berge und um benfelben ift überhaupt ein eigenes und wunderbares Gemisch von teutschen und römischen Gegenftanden aller Art.

mittelmäßigen Berftandesgaben das Salent einer großen Berffellungetunft laffen, worin er wohl von teinem Sterblichen übertroffen worden ift. Gibbon ichließt folgendergeftalt feine romifche Gefcichte :

<sup>»</sup> Augustus verhehlte seine Macht unter dem Scheine der Mäßigung. Un der Spice seiner siegenden Pegionen, im Besich der herrschaft über Meer und Land, vom Ril und Euphrat bis zum atlandischen Meer, nannte August sich einen Staatsdiener und feiner Unterthanen Mitbürger. Roms und seiner Provinzen Eroberer nahm die volksbeliebte und gesesliche Gestalt eines Genfors. Konsuls und Tribuns nan. Sein Wille war der Menschheit Geset; aber bei Bekanntmachung feiner Geset borgte er des Genats und Volks Stimme, und von ihren Verfügungen nahm und erneuerte ihr perr seinen zeitigen Auftrag, den Freistaat zu verwalten. In seiner Rleidung, seinen Bedienten, pseinen Titeln und in allen Pflichten des gesellschaftlichen Lebens behauptete August den Charakter eines gemeis nen Bürgers; seine Schmeichler ehrten das Geheimnis seiner unumschränkten und immerwähren ben herrschaft. «

Augustus regierte die ganze bekannte Welt als unumschrantter herr - 57 Jahr und ward von Mit : und Machwelt vergottert. Er ftarb ruhig auf seinem Bette, fragend : v. habe ich meine Rolle gut gespielt? a

So wurden auch zwei keilförmig polirte Basaltsteine gefunden, wahrscheinlich Opferinstrusmente (Messer?) der Teutschen, wohl fälschlich Streithämmer genannt. Der eine wiegt 14 Loth, der andere 9½ Loth; beibe scheinen gebraucht und abgenußt zu senn. —

Pfeilspigen von verschiedener Form und Größe, ein breiter Ring von Bronze und ein Schlüssel von Gifen sollen in dieser Gegend gleichfalls gefunden senn, welche Gegenstände ich erhalten habe. Der Schlüssel ist auf Tab. X. Fig. 2 in natürlicher Größe abgebildet worden.

Um reichhaltigsten war jedoch in dieser Gegend die Ausbeute an Münzen, welche unter zer: schlagenen Gefäßen, Knochen, Asche, Kohlen, aufgesammelt wurden. Wohl also fromme Mitzgabe für die Verstorbenen, um dem hartherzigen Charon das Fahrgeld bezahlen zu können, und unumstößlicher Beweis, daß die Kömer hier einen Begräbnisplaß hatten!

Won den hier gefundenen Münzen sind folgende in meine Sammlung gekommen, und zeiche nen sich meistentheils durch gute Erhaltung aus.

#### In Gold.

#### NERO. CAESAR. AVGVSTVS.

Ropf des Kaisers.

Rückseite: Eine sigende weibliche Figur mit der Opferschaale und Füllhorn. Umschrift: CONCORDIA. AVGYSTA.

Die Münze ist an Gold einen Louisd'or schwer.

#### In Gilber.

IMP, erator CAES, ar DOMITIANVS GERM, anicus P, ontifex M, aximus TR, ibunitia P, otestate XIII.

Ropf des Raifers.

Muckseite: Die stehende gewapnete Minerva. Umschrift:
IMP, erator XXII. COn S, ul XVI. CENS, or P, expotuus P, ater P, atriae.

Die Munge ift ausgezeichnet gut erhalten.

D. idius CLOD. ius SEPT. imius ALBINVS IMP. erator.

Ropf des Raisers.

Rückseite: Die stehende gewapnete Minerva. Umschrift:
MINERVA PACIF, era COa S. ul II.

SEPT.imius SEVERVS.

Ropf des Kaisers.

Rudseite: Die stehende gerüstete Minerva. Umschrift:

#### IVLIA MAMAEA AVG. usta.

Ropf der Mamäa.

Rückseite: Stehende weibliche Figur mit Helm, Spieß und Schild. Umschrift; VENYS VICTRIX.

DIVA FAYSTINA.

Ropf der Raiserin.

Rückseite: Die stehende Fortuna mit der Umschrift:
AETERNITAS.

IMP, erator POSTVMVS. P.ius F. elix AVG, ustus.

Ropf des Raifers.

Rückseite: Eine weibliche Figur, zu den Seiten die Legionszeichen. Umschrift: FIDES, MILITYM.

In Erz.
DIVVS. AVGVSTVS.
Ropf des Kaisers.

Rückseite: Jupiters Donnerkeil, zu den Seiten: S, enatus C. onsulto,

M. arcus AGRIPPA. L. ucii F. ilii COn S. ul III.

Kopf des Agrippa.

Ruckseite: Reptun, dem quer durch den Kopf ein Stempel geprägt ist, scheinbar T. IMP. (Tiberius imperator.) Zu den Seiten:

S, enatus C, onsulto.

NERO. CAES, ar AVG, ustus Ger, manicus P, ontifex M, aximus Tr, ibunitia P, otestate Imp, erator P, ater P, atriae.

Ropf des Kaifers.

Rückseite: Gine Victoria mit Kranz und Palmenzweig. Umschrift: Victoria Augusti.

Bu ben Seiten:

S.enatus C.onsulto.

Diese drei Mungen find Mittelerg.

Marcus AVRELius ANTONINVS. AVG. ustus - TR. ibunitia P. otestate XXXIII.

Ropf des Kaisers.

Rudfeite: Gine stehende weibliche Figur , zu den Seiten:

S.enatus C.onsulto,

Umschrift:

FELICITAS. AVG. usti P. ontifer MAX, imus COn S. ul IIII,

Großerg.

IMP, eratori CAES, ari NERVA. TRAIANO. AVG. usto GERM, anico DAC, ico AVG, uri P, ontifici M, azimo P. atriae.

Ropf bes Raifers.

Rückseite: Eine weibliche Figur mit dem Fullhorn, zu den Seiten:

S.enatus C.onsulto.

Umschrift:

S, enatus P, opulus Q, ue R, omanus OPTIMO, PRINCIPI.

Großerg.

FAVSTINA. AVGVSTA.

Ropf der Faustina.

Rudfeite: Gine ftehenbe weibliche Figur, ju ben Seiten:

S,enatus C,onsulto.

Mittelerz.

#### GALLIENVS. AVG, ustus,

Ropf bes Raisers.

Rückseite: Ein Hirsch, unter bessen Füßen stehet XII, welches sich wahrscheinlich auf sein 12 tos Regierungsjahr (264 nach Chr. Geb.) bezieht, da er nur 12 mal Konsul war. Umschrift:

DIANAE, CONS. ultus (ae?) AVG. ustus,

Rleinerz.

#### IMP, crator C, aesar CLAVDIVS, AVG, ustus.

Ropf des Kaisers.

Ruckseite: Eine stehende weibliche Figur mit Waage und Fullhorn. Umschrift: AEQVITAS AVG. usi,

Kleinerz.

#### IMP.erator DIOCLETIANVS. AVG.ustus.

Ropf des Kaisers.

Mückseite: Der Jupiter mit der Weltkugel, worauf die Victoria steht; zu seinen Füßen der Abler. Umschrift:

IOVI. AVGG. ustorum.

Mittelerz; diese Munze scheint ursprünglich versilbert gewesen zu fenn.

# IMP, erator DIOCLETIANVS. P.ius F, elis AVG, ustus, Ropf des Kaisers.

Rückseite: Unnona mit Füllhorn und Waage. Umschrift:

SACRA. ANNONA, DD. (dominorum) AVGG. (augustorum) ET. CAESS. (caesarum) NN, (nostrorum)

Mittelerz.

Auffallend ist, daß sich die Röpfe auf den eben angeführten beiden Münzen vom Kaiser Diox cletian gar nicht ähnlich sind. Auf der lettern ist ein förmliches Affengesicht mit dickem Halse zu sehen, während der Kopf auf der ersteren ein edles und schlankes Aussehen hat. — Diese ist in Rom, jene in Trier geprägt; daher wohl der Unterschied.

#### CONSTANTINVS, NOB, ilis CAES, ar,

Ropf bes Cafar.

Rückseite: Die Annona mit Waage und Füllhorn. Umschrift wie bei ber vorstehend ange: führten Munze von Diocletian.

Mittelers, plattirt.

#### CONSTANTINVS, MAX, imus AVG, ustus

Ropf des Kaisers.

Mückseite: Zwei römische Soldaten, die römischen Feldzeichen haltend. Umschrift: GLORIA, EXERCITYS.

Die Munge ift Kleinerg und in Konstantinopel geprägt.

Diefelbe Munge, nur fleiner Erg.

CONSTANTINUS, AVG, ustus,

Ropf des Kaisers.

Rückseite: Ein Altar mit der Weltkugel, darin steht: voris. xx. Umschrift: BEATA. TRANQVILLITAS.

IVL.ius CRISPVS. NOB.ilis C.aesar.

Ropf des Cafar.

Rückseite: Ein Kranz von Laub, darin steht: vot.a x. (decinalia.) Umschrift: CAESARVM. NOSTRORVM.

Rleinerz.

D.ominus N.oster GRATIANVS. P.ius F.elix AVG.ustus.

Ropf des Kaisere.

Ruckseite: Ein geharnischter Krieger. Umschrift: GLORIA. NOVIS.

Rleinerz.

D. ominus N. oster MAGNVS MAXIMVS P.ius F. elix Aug. ustus.

Ropf des Raisers.

Rückseite: Der stehende Kaiser, in der einen hand bas Feldzeichen, in der andern die Victos ria. Umschrift:

Victoria Augg, ustorum.

Mittelers.

# Weg von Soden nach der alten Beste Königstein.

In ber Nahe bes Altfonige und Felbberges.

Bei dem Bau der Straße, welche von Soden nach Königstein führt, stieß man auf einen Plaß, welcher mit Usche, Knochen von Thieren, unter denen ein sehr verwittertes, jedoch geglättetes Stück eines Hirschgeweihes lag, bedeckt war. Darunter fand man:

- 1) eine 3 Pfund 29 Loth schwere Streitart von graugrünlichem Serpentinstein. Das zum Stiel durchgebohrte Loch ist eben so meisterhaft gearbeitet, wie bei der im 1 ten Heft Seite 3 beschriebenen Streitart, und trefflich und ebenmäßig ist die Steinmasse zu beiden Seiten der Oeffnung nach dem einen Ende zu geschliffen; die andere Seite ist nur im Rohen bearbeitet, so wie diese ganze Wasse ein rohes aber kräftiges Zeitalter zeigt. Die Art scheint gestraucht, welches aus Beschädigungen, die mit gewaltiger Kraft von ähnlichen Wassen herz vorgebracht scheinen, offenbar ist.
- 2) eine 13 Loth schwere Streitart aus glänzendem schwarzen Serpentinstein, mit einem eben so künstlich durchbohrten Loch für den Stiel. Diese Waffe ist an dem einen Ende sehr be; schädigt, und es scheint sogar ein Stück zu sehlen, vielleicht im Kampse abgehauen. Auf; fallend ist es, daß die Deffnung zum Stiel bei dieser bedeutend leichteren und seiner gearbei; teten Streitart größer ist, als bei der vorher beschriebenen.

Streitärte, Streithämmer wurden als Symbole von Thors Waffe, womit er den Donner hervorrufe, und die in den Klüften der Erde hausenden Riesen treffe, in heiligen Hainen verehrt und zum wirklichen Gebrauch eingeweiht \*).

<sup>\*)</sup> Saxo Grammaticus L. XIII. Histor. Danic, fchreibt baruber :

<sup>»</sup> Magnus (Daniae rex) inter caetera tropacorum suorum insignia, inusitati ponderis Malleos, » quos Joriales vocabant apud insulam quandam prixa vivorum religione cultos in patriam depor-

- 3) Vier zum Theil mefferförmig zugeschliffene Steine, zwei aus feinem Basalt, die andern aus Serpentinstein. Keiner wiegt über 10 Loth; wahrscheinlich Opferinstrumente der Teutschen. Der eine, an Form einem Rehfuß nicht unähnlich, ist sehr verwittert.
- 4) Ein 26 Loth schwerer zungenförmiger Stein, welcher nur im Rohen behauen, unvollendet zu seyn scheint, und daher um so interessanter wird, da er die Art und Weise angiebt, wie die alten Teutschen ihre Steine bearbeiteten.
- 5) Drei hart gebrannte rothe Backsteine in Form eines stumpfen Regels, am obern Theil mit durchgehendem Loch. Un Form und Arbeit sind sich alle drei gleich; an Gewicht etwas ver: schieden. Der Schwerste wiegt 22 Loth.

Als Schleudersteine, wofür man sie halten wollte, scheinen sie ihrer Masse wegen uns zweckmäßig und für die damalige Zeit auch zu kostbar, indem einfache Feldsteine diesen Zweck mit mehr Erfolg erfüllen. Könnten es vielleicht Gewichte gewesen seyn? \*)

Wenn ich diese Stelle eine geheiligte Opferstätte unserer alten Vorvordern nenne, und ihr Alter vor Gründung des Pfahlgrabens annehme, glaube ich keine gewagte Hypothese aufzustellen, indem der Pfahlgraben am jenseitigen nördlichen Abhange des Berges hinzieht, und die Nömer wohl schwerlich einen Opferplaß der Teutschen innerhalb ihres Gebiets würden geduldet haben. Man müßte dann annehmen, daß die Nömer den unter ihrem Schuß stehenden Mattiaken ihre alte Religion und deren Gebräuche ungefährdet gelassen.

Es ist auffallend, daß man in dem so reichhaltigen Verzeichniß der Braunfelsischen Alterthü; mersammlung \*\*), — welche doch lediglich teutsche Gegenstände enthält — keine Waffen; und Opferinstrumente von Stein sindet! — Unweit Wehlar auf dem Stoppelberg soll jedoch eine stein nerne große Streitart gefunden seyn.

Hier glaube ich, stehen einige vielleicht wenig bekannt gewordene Bemerkungen des Pfarrers Dahl in Gernsheim über den Berg Altkönig und über die Beste Königstein, welche mir scharffunig und sehr beachtenswerth scheinen, — wohl an ihrer Stelle.

<sup>»</sup> tandos curavit. Cupiens enim antiquitas tonitruorum causas usitata rerum similitudine compre-» hendere, Malleos quibus coeli fragores cieri eredebat, ingenti aere complexa fuerat. «

Die gemeinte Insel ift wohl Seeland, worin die Stadt Lepre (bie Latris best Plinius) besonders bem Thor geheiligt war, welcher bei ben Alten fast immer mit Jupiter verwechselt wird, baber biese Sammer ober Keile hier Joviales, bem Jupiter geweihte, und noch beim gemeinen Manne Donnerteile heißen.

<sup>\*)</sup> Alle biefe Gegenftanbe find burch bie Gute bes herrn horftmann in Bochft in meine Cammlung gekommen.

<sup>\*\*)</sup> Burfilich Braunfetsische Alterthunssammlung, beschrieben von Schaum. 1819. 4.

Dahl hält die alte Beste Königstein urtentschen Ursprungs und für dieselbe Burg, welche früher unter dem Namen Nurings oder Nuring vorkommt. Nachdem Dahl dieses entwickelt hat, fagt er:

»Der Name des Schlosses Nurings hat eine ganz neue Idee in mir erweckt, wozu mir der »Diplomatiker Kremer die Veranlassung gegeben hat. Derselbe kommentirt über den Namen » Nurings folgendes:

»» Nurings oder Nörings wurde ehehin mit Nuringes, Nuenringes ausgedrückt.

»» Ring bedeutet eine Sinschließung, eine Befestigung, daher noch heutzutage das Wort Ring:

»» mauer. Nuring also Neuer Ring. ««

»Die alte Burg Nuring könnte man also auch für einen teutschen Ring, b. h. für eine altteutsche Befestigung halten, und Nuring oder Nörings für Neuring, also eine neue Berge »befestigung. Ein Neuring sest aber auch einen Altring zum voraus; dieser kann nun zwar » auf der nämlichen Stelle gewesen seyn, oder auch auf einem andern Berge schon als ältere Bee » festigung bestanden haben. «

»Daß der Altkönig, Altkun, Altkung, Altkunig, mit sehr beträchtlichen und bops pelten Ringwällen, welche teutschen und nicht römischen Ursprungs sind, — befestigt und ums geben war, hat keinen Zweisel; auch zeigen es noch die deutlichen Ueberbleibsel. Daß aber der »Name dieses Bergs, so schön er auch klingt, doch nicht gerade königlich senn musse, daran »hat man noch nicht gedacht. Vorzugsweise kann er diesem Berge nicht gegeben worden seyn, »da der nahe beiliegende Feldberg höher und merkwürdiger ist. Ich glaube nun, daß der Altz »king nichts anders ist, als der Altring, der zum Unterschiede des Neurings so benannt ist. »Wie leicht wurden in alten Zeiten Namen verdreht, und hier bestand die Verfälschung nur in »einem Buchstaben. Man betrachte die Worte ALTRING und ALTKING, und man wird sich »nicht wundern, daß aus dem ersteren das letztere in spätern Zeiten entstanden seyn kann. «

Diefes die Unficht des Stadtpfarrers Dahl in Gernsheim.

Bei dem Bau der oben erwähnten Chaussee sollen gleichfalls eine große Menge Münzen und Gefäße gefunden worden seyn, welche theils weggeworfen, theils in Sammlungen nach Frankfurt gekommen sind.

Einige Münzen bavon find mir zugekommen, nämlich:

#### TI, berius CAESAR, DIVI. AVG. usti F. ilius AVGVSTVS.

Ropf des Raisers.

Rückseite: Die sigende Roma, einen Lorbeerzweig in der Hand. Umschrift: PONTIF.ex MAXIM.us.

Gilber.

#### CAESAR, TRAIAN. HADRIANVS. AVG, ustus.

Ropf des Raisers.

Ruckfeite: Gine verschleierte weibliche Figur mit ber Längenprägung PVDIC.ma und ber Umschrift:

P. ontifex M. aximus TR. ibunitia P. otestate COn S. ul III.

Gilber.

IMP, erator CAES, ar M. arcus AVR. elius ANTONINYS. PIVS. AVG. ustus.

Ropf des Kaisers Elagabal.

Rückseite: Elagabal in weiblicher Kleidung mit Opferschaale, an einem Altar opfernd; zu ben Seiten:

S.enatus C.onsultum.

Umschrift:

SVMMYS. SACERDOS. AVG. usti.

Mittelerz.

#### ANTONINVS. PIVS. AVG. ustus.

Ropf des Kaisers.

Mückseite: Elagabal in Kriegskleidung mit Schild und Lanze. Umschrift: PONTIF.ex TR.ibunitia P.otestate XI, COa S.ul III,

Gilber.

IMP, erator C, aesar M, arcus AVR, elius SEV, erus ALEXAND, er AVG, ustus. Ropf des Kaisers.

Mückseite: Eine vorschreitende Victoria. Umschrift: VICTORIA. AVG. usti.

#### SALONINA. AVG. usta.

Ropf der Gemahlin des Raifers Gallienus.

Ruckseite: Eine stehende weibliche Figur mit einem Zweige in ber Hand. Umschrift: VENVS. VICTRIX.

Gilber.

IMP, erator MAXIMINVS. PIVS. AVG. ustas.

Ropf des Raisers.

Mückseite: Der Raiser in kriegerischer Rleidung, zu den Seiten zwei Feldzeichen. Umschrist: P.ontifox M.aximus TR.ibunitia P.otestato III. COn S.ul P.ater P.atriao.

0 04 .

Control 1. St. Control 1. St. Ample Control Species Section 1.

The stand of the standard of t

Silber.

IMP, erator M, arcus IVL, ius PHILIPPVS. AVG, ustus.

Ropf des Kaisers. West in the grand in the contract of the con

Rückseite: Gine weibliche Figur mit Lanze und Bogen. Umschrift:

SALVS. AVG. usti.

Gilber.

Imp. Philippus Caesar.

Ropf des Cafar.

Rückseite: Principi juvent. Der stehende Kaiser, die Weltkugel und einen Spieß haltend. Großerz.

AND THOSE I STORY AND A STORY AND A

and many the second of the sec

the state of the s

Comment of the contract of the

# Großherzogthum Seffen.

### Mainz.

Bei dem Bau der Festungswerke von Mainz und Castell — schon in älteren Zeiten — fanden sich höchst merkwürdige und schätzbare Denkmahle der Nömer, die größtentheils im Museum zu Mainz aufbewahrt werden, welches als Localfammlung in Teutschland wohl die erste Stelle einnehmen durfte, und historisch von hoher Wichtigkeit und Bedeutung ist.

Was ich aus Mainz und der nächsten Umgegend erhalten habe, ist zwar wenig, vielleicht wird aber die Mittheilung davon Veranlassung, daß Herr Professor Lehne, dem wohl die Erhaltung und Ausbewahrung dieser Denkmahle der Vorzeit hauptsächlich zuzuschreiben ist — sein reiches Füllhorn öffne, und durch Beschreibung und Abbildung die Mainzer Alterthümer der Welt mittheile.

Aus dem fogenannten Gartenfelbe bei Mainz erhielt ich 1818 ben großen, an vierzig Centner schweren, steinernen Sarg, mit folgender Inschrift:

ULPIAE. LYCILLE. INCOMPARA BILIS. PIETATIS. MATRI. ADIY TORIYS LYCILIANYS. FILIYS.

E. Q. R.

Derfelbe wurde 1744 beim Kloster Dalheim entdeckt. Siehe Fuchs Geschichte von Mainz 1. Theil Seite 99. Mit größter Mühe ließ ich denselben, nachdem ich mit dem Eigenthümer einig gewor; den war, in meine Wohnung bringen, fand aber, daß ein weiterer Transport zu kostspielig wer; den müßte, und glaubte auch, daß dieses Stück des Alterthums für Mainz Lokalwerth und daher größeres Interesse, als für auswärtige Sammlungen habe.

Diesen Sarg vertauschte ich baher an den Herrn Professor Lehne in Mainz, gegen leichter zu transportirende Gegenstände, welche sämmtlich vortrefflich erhalten sind, und früher von Herrn Lehne in und um Mainz ausgegraben worden waren.

Ich erhielt nämlich:

- 1) 2) zwei Knochentopfe aus Thon. Tab. IV. Fig. 1 zeigt den einen in f natürlicher Größe. Trefflich ist Form und Arbeit; der andere ist dem auf Tab. III. Fig. 2 abgebildeten an Form und Größe ähnlich.
- 3) 4) zwei Lampen. Tab. IV. Fig. 4 u. 5. Fig. 4 in halb natürlicher Größe ist von roth gebrannter Erde, geziert mit einer Figur; es scheint Mars zu senn. Fig. 5 in  $\frac{1}{3}$  natürlicher Größe gehört wahrscheinlich zu den Lampen, welche die Römer noch aus Italien mitgebracht haben. Sie zeichnet sich durch ihre Größe und den sehr feinen Thon aus, bei welchem ein noch feinerer als brauner Ueberzug erscheint.
  - 5) ein irbenes Trinkgeschirr von einfacher, geschmackvoller Form, schwarzer Farbe. Tab. IV. Fig. 2. in \( \frac{1}{3}\) natürlicher Größe.
  - 6) eine Amphora, von herrlich gebranntem Thon, vortrefflich erhalten, von 3 Fuß 4 Zoll Höhe und 11 Zoll 3 Linien Breite. Tab. IV. Fig. 3.

Die Amphora enthält 2 Urnae, 3 Modii, 8 Congii, 48 Sextarii und 69 Heminae ober Cotylae. Sie hatte also 9 englische Gallons (eine Gallon hat 9 englische Maas, und der Sextarius ein und ein halb Nößel oder ein Quart englisch). Dieselben waren gewöhnlich von Thon gemacht:

Da von Weingefäßen die Nede ift, so wird man es wohl nicht am unrechten Orte finden, auch einige Worte iber den Weinbau, die Art, ben Wein zu genießen u. f. w. bei den Römern, zu fagen.

Mehrentheils aus dem trefflichen Handbuch der römischen Alterthümer von Alexander Adam, sind nachstehende Notizen genommen.

Der Wein war in alten Zeiten sehr selten. Man gebrauchte ihn gewöhnlich beim Gottes, dienst. Es war jungen Männern unter 30 Jahren, und den Frauenzimmern für ihre ganze Lez benszeit verboten, Wein zu trinken, ausgenommen bei den Opfern. Daher leiten einige die Gest wohnheit ab, weibliche Verwandten zu küssen, um zu erfahren, ob sie Wein getrunken haben, Als man aber nachher einen größern Ueberstuß an Wein bekam, so wurden diese Einschränkungen ausgehoben. Man lese hierüber den Valerius Maximus, Plinius und Plutarch.

Der Weinbau wurde in der Folge so stark getrieben, daß der Ackerbau darüber vernachläßigt zu werden schien. Daher verbot Domitian durch ein Stift, in Italien neue Weinberge anzupflan:

gen; und befahl, daß wenigstens die Hälfte von den bestehenden in den Provinzen niedergehauen werden sollte. Dieses Edikt ward aber bald nachher wieder aufgehoben. Un Ulmen und Pap; pelbäumen wurden die Weinstöcke gezogen, weshalb auch Horaz von diesen Bäumen sang: sie würden mit den Weinstöcken vermählt und die Weinstöcke mit ihnen.

Man bereitete in altern Zeiten den Wein gerade so wie jest. Die Trauben wurden in Kör; be, aus Weidengerten, gepflückt und nachher mit den Füßen gestampft. Der Saft wurde mit einer Maschine (Torculum oder Prelum) oder vielmehr Presse, ausgepreßt.

Forcular war eigentlich die ganze Maschine, und Prelum der Baum, womit man die Trau; ben auspreste. Den Saft ließ man durch einen Seiger, und eine große Tonne oder Kuse sing denselben auf; zuweilen that man ihn auch in ein großes Faß, das aus Holz oder Töpsererde gez macht war,, bis er vergohren hatte.

Der Most ober neue Wein wurde von der Hefe gereinigt, indem man das Gelbe von Tauben; eiern damit vermischte. Dann goß man denselben in kleinere Gefäße oder Fässer, die gewöhnlich aus Thon gemacht waren, welche man Amphorae nannte. Oben wurden sie mit Pech und Kalk vermacht und zugespundet. Auch in ledernen Schläuchen bewahrte man wohl den Wein auf. Auf jedes dieser Fässer zeichnete man nun den Namen der Konsule, oder das Jahr, in welchem es gemacht worden war. Der älteste Wein wurde immer in den hintersten Theil des Kellers gelegt.

Wenn ein solches Faß ausgeleert werden sollte; so legte man es auf eine Seite und goß den Wein heraus. Die Römer bedienten sich keiner Heber oder Zapfen. Die Fässer wurden in große Becher geleert, welche zu Allifa, einer Stadt in Samnium, gemacht wurden.

Um den Wein reif und milde zu machen, wurde er bisweilen in den Rauch oder in den obern Theil des Hauses gebracht. Man bewahrte ihn sehr lange auf. Zur Zeit des Plinius gab es noch Wein, der unter dem Konsulat des Opimius A. V. 633. gemacht, also beinahe 200 Jahre alt war. Um den Wein dauerhaft zu machen, pflegte man den Most bis zur Hälfte einzukochen; dann hieß er defrutum, oder bis auf ein Orittheil; dann nannte man ihn Sapa. Zuweilen verz mischte man den Wein mit Kräutern, um demselben einen angenehmen Geruch und Geschmack zu geben. Nach den Orten, wo die Weine wuchsen, unterschied man sie.

Die Römer setzten den Wein bei dem Nachtisch mit dem Desert auf und machten von demsele ben, ehe sie zu trinken aufingen, den Göttern Libationen. Nach der Schlacht bei Aktium wurden auch, nach Senatsbeschluß, dem Augustus Libationen gemacht.

Der Wein wurde in irdenen Gefäßen (Amphorae oder Testae) mit handheben, oder in

Krügen und Flaschen mit einem bicken Bauch (Ampullae), von Glas, Leber ober Thon, aufgestragen. Un jede Flasche waren Zettel geheftet, worauf eine kurze Beschreibung von der Güte und dem Alter des Weins enthalten war.

Bisweilen wurden den Gaften, nach ihrem verschiedenen Rang, verschiedene Gattungen von Weinen und Früchten vorgesetzt.

Der Wein wurde in einem großen Gefäß ober Pokal mit Wasser vermischt, aus welchem man benselben in kleinere Trinkgeschirre ober Becher goß. Diese Trinkgefäße wurden mit verschies benen Namen benannt und auch auß sehr verschiedenen Materien gefertigt, als: auß Holz, Glas, Thon, Bernstein, Erz, Silber, Gold. Defters brachte man schöne Verzierungen von gestocher ner Arbeit ober Schmelzwerk an benselben au; Figuren besestigte man auch wohl daran, die man nach Belieben daran legen und wieder wegnehmen konnte. Trinkgefäße wurden auch auß kostbarren Steinen, auß Krystall, Amethyst u. s. w. gemacht. Die Formen waren sehr verschieden, einige mit, andere ohne Handhaben. Sklaven, gewöhnlich Knaben von schöner Gestalt, mußten den Wein mit Wasser mischen und serviren. Zu diesem Zweck wurde ein kleiner Becher (Cyathus genannt) gebraucht, womit sie den Wein maßen und welcher ungefähr ein englisches Quart faßte. Daher wurden die Trinkgeschirre von den Theilen des römischen As nach der Anzahl dieser Becher, welche sie faßten, genannt.

Der Wein wurde bisweilen mit Schnee, vermittelft eines Seihers, gefältet.

Die Amphorae wurden auch vielleicht, da sie gewöhnlich unten spis zulausen und daher nicht stehen können, in Sand oder andere Behälter gestellt, welche mit Schnee oder Eis angefüllt seyn mochten, um so den Wein während des Gastmahls kalt zu erhalten. Die Nömer pstegten einander Gesundheiten zuzutrinken. Wurde auf die Gesundheit eines Freundes, einer Geliebten, getrunken; so pstegte man so viel Cyathi zu nehmen, als Buchstaben in dem Namen derselben waren, oder als man ihnen Jahre wünschte. Mit kleinen Trinkgefäßen sing man an und endigte mit großen. Visweisen wurde bei den Gastmahlen während des Trinkens ein Skelet von einem Todten, oder eine Abbildung davon, nach dem Beispiele der Aegypter, in das Zimmer gebracht. Der Herr des Gastmahls pstegte dann, indem er auf dasselbe blickte, zu sagen: "Trink und sen glücklich, denn dieses wirst du auch nach dem Tode werden " u. s. w.

or a Command the region of a group group and the state of the state of the re-

Defters befränzte man auch die Trinkgefäße mit Blumen.

## Cassel, auch Castell,

Maing gegenüber auf bem rechten Rheinufer.

Als das Fort Montebello erweitert wurde, fand man viele gemauerte römische Graber.

Ein trefflich gebrannter Anochentopf von rother Farbe ist in meine Sammlung gekommen, an Form und Größe dem auf Tab. III. Fig. 2 abgebildeten nicht unähnlich, jedoch mit einer ovalen Mündung. In demfelben lag, außer Asche und Knochen, eine gut erhaltene Münze, Mittelerz, von Trajan:

IMP, erator CAES, ar NERVA. TRAIAN. AVG, ustus GERM, anicus P. ontifex M, aximus.

Ropf des Kaisers.

Rückseite:

TR. ibunitia P. otestate COn S. IIII. P. ater P. atriae.

Ein Genius mit emporgehobenen Flügeln halt die Weltkugel, auf selbiger steht: S. enatus P. opulus Q. ue R. omanus,

Dem Genius zur Linken S. enatus, zur Rechten C. onsulto.

Ferner enthielt die Urne eine Menge Eisenwerk — mehreres scheint vom Gebiß eines Pferdes gewesten zu seyn — dasselbe hatte mehr und minder durch Feuer gelitten. Es befanden sich darunter auch zwei 8 Zoll lange, so wie mehrere kleine Nägel, welche wahrscheinlich dazu gedient, den Leichnam an ein starkes Holz zu nageln und so zu verbrennen; die Art, wie man es mit gemeinen Soldaten zu machen pstegte.

Pater Ruchs, in feiner Mainzer Geschichte, 1r Th. S. 368, fagt barüber:

»Für die gemeinen Soldaten und Leute, bei welchen man sparfam mit dem Holze war, machten sie (die Römer) runde Gruben in die Erde, nagelten den Körper an ein starkes Holz, stellten folches in die Mitte der Grube; um felbigen rund herum steckten sie noch mehreres Holz, und verbranuten auf solche Weise bei geschlossenem Feuer, mit wenigen Kosten, ihre Todten. Die Brandgruben, welche ich entdeckt, waren 10 Schuh tief, 8 Schuh im Durchschnitt breit, und

an einer war ein ordentlicher Gang neben herunter bis an die Tiefe des Bodens von der Grube gegraben, welches ich an andern nicht mahrgenommen habe. «

Auch fand sich in dieser Gegend unter Kohlen, Asche und Knochen, eine Jis aus seinem weißen Thon geformt, inwendig hohl, von 6 Zoll 1 Linie Höhe, im altägyptischen Kostüm. Dieselbe ist sißend vorgestellt, in der einen Hand den Nilschlüssel, in der andern das Blatt einer Lotusblume (vielleicht auch das Sistrum) haltend. Auf ihrem Schoose liegt ein kleiner Apis. Im Uebrigen ist die Arbeit weder geschmackvoll, noch besonders kunstreich. Tab. VII. Fig. 1. a u. b zeigt sie in halb natürlicher Größe.

Man fand dabei: einen römischen Schlüssel von Bronze, verziert und kunstvoll gearbeitet; Tab. X. Fig. 3 zeigt denselben in natürlicher Größe; ferner eine Nadel von Elsenbein und noch zwei Bruchstücke zu ähnlichen, wahrscheinlich Schreibgriffel, zwei vortrefflich erhaltene Silber: munzen von:

IMP, erator CAES, ar M, arcus AVR, clius SEV, erus ALEXAND, or AVG, ustus.

Ropf des Kaisers.

Rückseite: Sine stehende weibliche Figur mit Waage und Füllhorn. Umschrift: AEQVITAS AVG. usti.

#### IVLIA PAVLA AVG. usta.

Ropf ber Kaiferin.

Rudfeite: Die sigende Paula im Kaisergewand, vor sich einen Stern. Umschrift:

Julia Paula war die erfte Gemahlin des Antoninus Elagabalus;

endlich ein feines Ringgewinde von Bronze, welches zum Theil noch seine Clasticität besist und benen öfters erwähnten Ringgewinden mit dem Unterschiede, daß hier die Ringe feiner und zierlicher sind, abnlich ist.

Diese Gegenstände, welche zusammengehört zu haben scheinen, sind in meine Sammlung gekommen.

Der Niedienst ist wohl von Korinth aus nach Rom verbreitet worden. Das Fest siel auf ben 5ten März und hieß Isidis navigium. Schon vor 535 Jahren nach Roms Erbauung muß die Verehrung der ägyptischen Gottheiten in Rom angefangen haben; denn in diesem Jahre sollten auf Befehl des Senats alle Tempel derselben niedergerissen werden, welches auch, troß der abergläu:

bischen Wuth des Pöbels, durch den Konsul & Paulus Armilins durchgesetzt wurde. Mun trieb man diesen Gögendienst heimlich, so daß der Senat im Jahr N. 696 oder 58 Jahre vor Chr. Geb. den Dienst der Jist und des Serapis aufs neue aus Nom verweisen mußte.

Unter den Kaisern erhielten die Mysterien der Isis immer mehr Ansehen. Commodus und Caracalla waren selbst Singeweihte.

Als Symbol des anschwellenden Nils hat die Jsis das Sistrum \*) in der Hand, um durch die damit hervorzubringende Musik das Rauschen des schwellenden Stromes anzuzeigen; ferner auch den Nilschlüssel, womit man die Nilschleuße öffnete. Mit vollem Busen, den Horus an der Brust, stets bekleidet, wird sie gewöhnlich abgebildet. (Siehe Tab. VII. Fig. 3.)

Horus, der in späterer Zeit von seinem Bruder Harpokrates verdrängt worden, ist der Sohn der Jsse und des Osiris, und wird gewöhnlich in der oben angeführten Stellung abgebildet. Er war der leste über Aegypten regierende Götterkönig; als Kind ward er von den Titanen gestödtet; Iss gab ihm aber das Leben wieder und machte ihn unsterblich:

Als Hieroglyphe bedeutet Horus die Zeit vom längsten Tage bis zum Herbstäquinoctium, wo ber Nil Aegypten überschwemmt. Fis, die erhaltende, gebährende Natur, Osivis, die bestebende Kraft, daher Horus, ihr Sohn, die Zeit, wo der Nil die Erde durch seine Uebersschwemmung befruchtete. Man bildete ihn deshalb als Kind und nicht als Mann ab, weil er nur die Zeit der Hoffnung zu fünftigen Früchten, nicht die Zeit der Reife felbst anzeigen sollte.

Dann fand sich in Castell noch ein Steinbild, welches in meine Sammlung gekommen und auf Tab. XIV. in 3 natürlicher Größe abgebildet ist. Es scheint mir eine regierende römische Kaiserin, die den Reichsapfel in der einen Hand hält, zu seyn, wahrscheinlich bei Gelegenheit eines öffentlichen Triumphs abgebildet. Nach der Zeit, in welche diese Bildhauerarbeit fallen könnte, besonders aber die sprechend ähnliche Physiognomie mit Münzen der Julia Mammäa, Mutter des Alexander Severus, verglichen, lassen wohl keinen Zweisel übrig, daß dieses Bildwerk biese Kaiserin vorstelle. Die Arbeit ist zwar roh, läßt aber auf einen kräftigen und geübten Künstler schließen; denn Sicherheit der Hand und Griff wird man in diesem Werke nicht vermissen.

<sup>\*).</sup> Das Siftrum war ein musikalisches Inftrument, gewöhnlich von Erz, zuweilen von Sitber. Ursprunglich agnptisch zum Dienste der Dies bestimmt.

Es ift ein zwei Finger breites Blech zu einer Rolle gebogen, an dem unten ein Stiel fich befindet. Durch das Blech werden von beiden Seiten drei Löcher gemacht, durch welche man Drathe steckt, die sich leicht bin und her bewegen und an den Enden mit kleinen Knöpfen versehen sind, um das Herausfallen zu verhins bern. Bei Schwenkung des Instruments wird nun der Ton stets angenehmer, je feiner und edler das Metall ift.

Ferner kam noch in meine Sammlung eine vortrefflich erhaltene Base von terra sigillata, welche auch in dieser Gegend gefunden ist. Tab. XV. Fig. 1 zeigt dieselbe in ½ natürlicher Größe. Trefflich ist Arbeit und Form; Epheu schlängelt sich als einzige Verzierung um den Rand derselben. Der Ablauf zum Ausgießen bei a läßt wohl mit Grund vermuthen, daß diese Schaale zur Aussewahrung stüssiger Getränke ursprünglich bestimmt gewesen seyn muß.

Eine besser erhaltene Base von terra sigillata ist mir noch nicht vorgekommen.

### Bregenheim.

Eine Stunde füdwestlich von Mainz.

Als ich mich im Herbste 1318 in Mainz befand, erfuhr ich, daß man auf dem Felde der Wittwe Stender in Brekenheim beim Ackern auf ein römisches Grab gestoßen sen. Außer einem zertrüms merten sogenannten Thränenglase wurden mir sämmtliche darin vorgefundene Gegenstände mit den noch gut erhaltenen Grabziegeln, worauf sich jedoch kein Legionszeichen befand, zugestellt.

Die Ziegel scheinen dem Grabe folgende Gestalt gegeben zu haben:



a und b 1 guß 81 3oll lang, 1 guß breit, 2 3oll dick.

c und d 1 Fuß 3 Zoll im Quadrat, 2 Zoll dick.

b war leider zerschlagen und nur die Trümmer davon habe ich gesehen.

Auf a standen

- 1) eine sehr geschmackvoll gearbeitete verzierte Lampe, welche auf Tab. III. Fig. 7 a und b in halb natürlicher Größe abgebildet ist.
- 2) ein gut erhaltener Aschenkrug, an Form, Masse und Größe dem ähnlich, welchen ich im ersten Heft auf Tab. XIII. Fig. 4 habe abbilden lassen.
- 3) das zertrümmerte Thränenglas. Nebenbei lag eine Münze von Antoninus Pius in Großerz.

#### DIVVS ANTONINVS.

Ropf des Raisers.

Rückseite: Trauergerüft mit der Umschrift:

CONSECRATIO.

Die zwei langen Seitenwande des Grabes waren ohne Schuß, und in 4 Fuß Tiefe ward bas Grab entdeckt.

In einer kleinen Entfernung fand man noch einen sehr gut erhaltenen bunnen Ziegel mit LEG. XXII. P. R. P. in dem halben Rade, so wie drei Aschenkruge, deren zwei an Form und Größe dem im ersten Heft Tab. X. Fig. 9, der dritte aber demjenigen ebendaselbst Tab. XI. Fig. 8 abgebildeten ganz ähnlich ist. Sammtliche Gegenstände sind mir zugestellt worden.

### 3 ah Ibach.

#### Gine halbe Stunde fudwestlich von Maing.

In und um Zahlbach haben sich zum Theil die meisten Alterthümer aus der Römerzeit gefunden, die gegenwärtig noch in Mainz aufbewahrt werden.

Bei Zahlbach ist es auch, wo noch die Ueberreste der herrlichen, großgedachten und aus; geführten Wasserleitung gleichsam als Verkündiger der Größe des Alterthums stehen. Zu be; dauern ist es aber, daß bis jest noch keine genügende Untersuchungen über dieses Werk ange; stellt worden sind.

Die Liebe zu den Werken der Vorzeit und Ueberresten (unserer großen Vorsahren) ist größ; tentheils erloschen, man läßt selbige stets mehr und mehr untergehen, ich glaube aus Scham über die Kleinheit und Kleinlichkeit des jesigen Geschlechts, das prygmäenartig im Vergleich zu jenem erscheint.

Hier war es, wo zwei trefflich gearbeitete Näpfe aus terra sigillata, welche ich besiße, gefunden wurden. Zum Theil konnte man diese Gefäße noch zusammenseßen. Es ist auffalz lend, daß, während man gewöhnliche Gefäße von Thon häusig vortrefflich erhalten sindet, kast sie aus terra sigillata zertrümmert sind, woraus mir wahrscheinlich ist, daß man selbige schon zerbrochen in das Grab gestellt habe. Der erste Napf ist in halber natürlicher Größe auf Tab. V. Fig. 2 abgebildet. Die Figuren sind erhaben, frei, aber vortrefflich von der Hand des Künstlers gezeichnet. Ueber den Reichthum der Komposition, welche sich auf den Dienst des Vacchus bezieht, ist es wohl überstüssig, etwas mehreres zu sagen; denn die Zeich; nung liegt vor. Die Mysterien und die Symbole des Vacchusdienstes hier abzuhandeln liegt außer ben Grenzen dieses Werks. Man sese darüber das trefsliche Werk: Symbolis und Mythologie der alten Völker von Ereußer. Da wird man auch die Vedeutsamkeit des Hasen bei diesen Geheimnissen sinden!

Der zweite Napf ebendaselbst in halb natürlicher Größe Fig. 1. ist viel einsacher, aber eben so trefflich gearbeitet und gezeichnet. Die gleichfalls erhabenen Figuren wiederholen sich stets und scheinen Kämpfer vorzustellen, welche sich heraussordern. Die Nebenverzies rungen sind an beiden Gesäßen mit großem Fleiß und Geschmack gearbeitet, — und man kann dieselben wohl zu den Meisterwerken römischer Töpferkunst rechnen. Die Masse und Feinheit der terra sigillata ist der im ersten Heft, S. 39. Tab. XVI. Fig. 1 beschriebenen und abgebildeten Tasse völlig gleich. Auch wurde hier noch ein Aschenkrug von seiner rother Erde gefunden, den ich deshalb auf Tab. 3. Fig. 4 in 4 natürlicher Größe habe abbilden lassen, weil sein großer, verzierter Rand an der Mündung von den bisher darges stellten, verschieden ist.

Nahe bei dem ehemaligen Kloster Dahlheim, auf dem Wege von Mainz nach Zahl; bach, wurde ein Begräbnißplaß der XXII. Legion entdeckt. Einige Grabsteine hat man zum Wahrzeichen in der Gegend, etwas weiter unten, aufgestellt. In dieser Gegend grub man einen Knochentopf aus, welcher sich jest in meiner Sammlung befindet und auf Tab. XII. Fig. 1 in 4 natürlicher Größe abgebildet ist. Die grauweiße Masse, woraus derselbe geformt ist, hat viel Aehnliches mit unserm Steingut, und zeichnet sich an Form und durch die einfache geschmackvolle Verzierung — geschlossene Mohnblumen, als Sinne bild des Schlass — vor den neisten Gefäßen der Art, aus.

and the second s

### Umt Hungen.

Um 24. Mai 1802 wurde in Gambach (dem Fürsten von Solms Braunfels gehörig) Amts Hungen, unweit Buhbach, sehr nahe dem Pfahlgraben, durch einen pflügenden Baux ernjungen Johann Conrad Buß, eine Menge Waffen und Geräthe entdeckt, welche sich in 3—4 Fuß Tiefe vorsanden und auf eine im Alterthum daselbst vorhanden gewesene Waffen: schmiede schließen lassen. Man fand ganze Klumpen Metall, die ihrer Form nach in rund gewöldten Tiegeln geschmolzen schienen; auch lag dabei Asche, Stücke von Schmelztiegeln, Schlacken, Schüsseln und Teller, so wie Reste von Hirsch zund Rindshörnern, Jähne und Gebeine kleinerer Thiere.

Die merkwürdigsten Stücke ber an diesem Ort aufgefundenen Geräthschaften besißt Herr Schaum, Archivar in Braunfels.

Mehrere Gegenstände bavon sind, durch die Gefälligkeit eines Freundes, in meine Sammlung gekommen.

Da eine bedeutende Verschiedenheit in Vergleich mit allen in Wiesbaden aufgefundenen Gegenständen der Art sich herausstellt; so halte ich es für interessant, denselben in diesem Hefte einen Plat anzuweisen.

Was von den oben erwähnten Alterthümern in meine Sammlung gekommen ist, besteht:

1) ein Streitmeisel (securis missilis). Das kleine Ohr an der Seite diente, die Wasse durch einen Niemen an dem Arm zu befestigen, um sie nach dem Wurse wieder zurückzuz ziehen. In die Deffnungen zur Seite des Steges scheint man einen gespaltenen Schaft eingelassen zu haben. Man hat verschiedene größere und kleinere Arten als die vorzliegenden auf Tab. VI. Fig. 2. a u. b. in halb natürlicher Größe abgebildete — worüber man im ersten Heft Tab. III. Fig. 1. u. Tab. X. Fig. 3. nachsehen kann.

2) Eine kleine Sichel von Bronze (Tab. VI. Fig. 1. a. und b. in halb natürlicher Größe.) Das Metall ist vorzüglich und die Arbeit geschmackvoll, und es ist zu zweiffeln, daß dieselbe zum wirklichen Gebrauch bestimmt war.

Bielleicht Symbol für die Eingeweihten im Dienste der Ceres. Die Deffnung bei a diente wohl ohne Zweifel, um ein heft darin zu befestigen.

- 3) Eine sehr geschmackvoll gearbeitete Lanzenspiße von Bronze Tab. VI. Fig. 3. zeigt dieselbe in 3 natürlicher Größe. Trefflich an Arbeit und Metall.
- 4) Ein Mond von Bronze (Tab. VI. Fig. 5. 2 Zoll 3 Linien im Durchmesser) mahre scheinlich zum Pferbeschmuck dienend. In andern Gräbern fand man auch halbe Monde. In dieser Gegend wurden auch vielfältig Scherben von Gefäßen aus terra sigillata gefunden. Eine derselben ist mir auch zugekommen. In erhabener Arbeit sieht man darauf: Minerva, Apoll und die Hälfte des Vulkans, oben über diesen Göttern eis nen laufenden Löwen. Tab. VI. Fig. 4. zeigt dieses Bruchstück in halb natürlicher Größe. Es scheint, daß auf diesem wahrscheinlich topfartigen Gefäße, alle Götterbilz der abgebildet gewesen sind. Die Arbeit ist frei und verräth einen geübten und gez schieften Künstler.

Auf Anordnung Seiner Durchlaucht des Fürsten von Braunfels hat dessen Archie varius herr Schanm ein Verzeichniß der reichen Alterthümersammlung in Braune selb in den Druck gegeben. Mag die aus diesem, nicht in den Buchhandel gekomernen Werke hierher passende Stelle auszugsweise stehen, welche sich auf die Ente deckung dieser erwähnten Waffenschmiede bezieht.

» Indem ich das gegenwärtige Verzeichniß der fürstlichen Sammlung rein vaterlän:
» discher Alterthumsgeräthe, eben so zahlreich, als wichtig, dem Geschichtesorscher auf;
» stelle, gehet die Nachricht ein, daß in der Nähe von Gambach, einem Dorfe des
» fürstlichen Gebiets, 6 Stunden von Braunfels, südwärts, eine Sammlung metalle:
» ner Wassen gefunden worden. Ich begab mich an genannten Ort, stellte, nicht ohne
» Mühe und Kosten, bei den Sinwohnern, welche dem Vernehmen nach die gefunde:
» nen Stücke unter sich vertheilt hatten, Forschungen an, deren Erzeugniß folgendes war:

» Bor einiger Zeit pflügte ber Anabe Johann Conrad Buff aus Gambach ein meis » felformiges aus einem Gemische von Aupfer und Galman, also aurichalcum gegos:

» senes Waffenstück, aus bem Boben eines Ackers, welcher an bem sogenannten Dünn:
» walde und der Südostseite des durch diese Gegend der Wetterau ziehenden römischen
» Pfahlgrabens liegt. Mehrere in der Nähe befindliche Landleute kamen, von dem
» Finder gerufen, herbei. Man grub nach, und fand, 3 Fuß tief, so viele dem er:
» wähnten ähnliche Stücke, Spieße, alle zwischen 7 und 3 Zoll lang und 1 ½ und
» 1 Zoll breit, und andere Instrumente, auch ganze und angehauene, der Form nach
» in rund gewölbten Liegeln geschmolzene, Klöße des genannten Metalls, daß das Ganze
» 103 Pfund wog. Alles ist mit dem edlen (grünen) Roste, diesem unverkennbaren
» Zeichen eines langen Ausenthalts in der Erde, angelausen, und die zugleich mit aus:
» gegrabene Menge Asche, Schlacken, Stücke von thonenen Schmolztiegeln, Töpfen,
» Schüsseln und Tellern, so wie Resten von Hirsch; und Rindshörnern, auch Zäh:
» nen und Gebeinen kleinerer Thiere, berechtigen zu der Frage: ob nicht an dieser
» Stelle eine Gießerei sur Wassen und anderes Geräthe gestanden habe?

»Der größte Theil des Funds bestand, wie gesagt, theils in art: oder beilförmig »gebildeten Instrumenten, theils Spießen und Messen, auch einigen andern Pro; » ducten der Gießtunst. Von erstern erhielt ich zwei Stücke. Die Länge beträgt 5 ½ » Boll 2 Linien, die rundlausende Schneide ist 1½ Joll breit. Von der Mitte der » Länge nimmt die Dicke des Metalls, nach oben zu, dergestalt ab, daß sie hier nur » ohngesähr 3 Linien und gewissermaßen einen Steg ausmacht, über welchen auf jeder » Seite zween beinahe in der Mitte zusammenlausende Lappen von oben bis in die » Mitte der Länge nach und so gebogen sind, daß sie eine perpendiculär lausende » Deffnung bilden, welche jener Steg durchschneidet, und zugleich oben etwa ½ Zoll, » eine Linie überraget. An dem obern Ende besindet sich ein kleineres, rundes, ¼ Zoll » weites, Ohr. An beiden Seiten des Instruments ist die Nath, welche die Zu: » sammensügung der Gießstasche verursachte, noch sichtbar und der Guß in Sand » geschehen.

»Drei Spieße, vielleicht die furzen Picken, welche die Römer hasta, pilum nann; »ten. Wenigstens ift Form und Größe mit diesem Waffenstücke eins.

» Der Durchmeffer der Deffnung für den Schaft beträgt kaum & Boll, folglich durfte

» berfelbe bei einer folden Dicke nicht über 4 Fuß Lange haben: ein Maaß welches genau » mit jedem ber Schäfte bes romischen Pilums übereinstimmt.

» Die gefundenen Meffer wurden von den Findern, vermuthlich, weil man das Mes "tall für Gold hielt, verstümmelt. Bon der Breite beider auf ihre Länge geschloß "sen, scheint die verlorne Spike nicht über 2 Zoll betragen zu-haben.

»Die ebenwohl in Sand gegoffene Sichel, 5 Zoll Durchmeffer der Krümmung, 
» 1 ½ Zoll breit gehörte, ihrer Gestalt nach zu urtheilen zu der furchtbaren Zerstö:

» rungsmaschine der Alten, Sichelwagen genannt. Auf beiden Seiten des Wagenkastens

» liefen platt liegende Leisten horizontal etwa 1 Fuß über einander, hier wurden diese Si:

» cheln, 1 Kuß von einander, platt aufgenagelt, so daß die Schneide vorwärts stand.

"Mehr ale alle übrige verdient folgendes Stud Aufmerksamkeit.

»Die besondere Eleganz des Guffes, und mehr noch als diefe, daß der ringformige »Theil deffelben hohl ausgegoffen ift, mas sich aus bem Migverhältniffe ber Größe num Gewichte, welches nur & Pfund 6 & Loth ausmacht, ergiebt, zeigen von ber »hoben Stufe ber Biegkunft seines Zeitalters. Was es für eine Beftimmung ge-» habt habe, darüber laffen und alle mir bekannte Werke der Alterthumsforscher ohne » Auskunft. Sollte es nicht ein Waffenftuck und zu dem, noch bei ben Britten üb: »lichen, Faustkampfe ber Alten gebraucht worden seyn? Von allen Nachrichten ver: » laffen, führte blos die Gestalt desselben mich auf diese, freilich fehr - und daher » schüchtern gewagte Vermuthung. Ich fah ben gefrummten bohl gegoffenen Theil » für den Handgriff und die in zween Halbzirkeln sich endende, unten scharfe, Kläche » als Klinge — als Mittel zur Verwundung des Gegners an. Der handgriff bildet » einen gedruckten Birkel, 2 1 3oll 2 Linien weit im Lichten, oben bei Buchstaben a »1 Boll & Lin. und, ba wo berfelbe mit ber Klinge fich verbindet, 3 Boll & Linie » dick. Doch ist die Rundung des Gusses an letterer Stelle mehr platt als girkele » recht. Die im Durchmeffer ihrer Scheibe 2 Boll breite Klinge erscheint bei ber fla: » den Unficht bes Griffe gang icharf und alfo mit biefem in ber Beftalt eines Kreuzes. "Ein Ende bes Griffe flößt Buchftabe b auf die rechte Seite ber Klingenfläche, bas nandere, Buchstabe c, auf die linke; beibe laufen folglich nicht gegen einander, sondern »neben einander bin.

» Chen fo wenig fann ich mir ben eigentlichen Zweck folgenden Stucke erflaren:

» Drei bewegliche in einander hängende Ringe, beren Durchmeffer 3½ Zoll und » die Dicke des Metalls 4 Linien beträgt, bilden den Haupttheil desselben. Sie sind » einer dreischneidigen Degenklinge gleich, prismatisch gegossen, die zwei äußeren Flä: » chen tief gekehlt, die innern flach halbrund erhaben. An jedem dieser Ringe spielen » zween kleinere, 1 Zoll 1 Linie weit, und jeder an der einen Hälfte seines Zirkels » 1½ und an der andern 1 Linie diek.

» Machte dieses Instrument, welches, in hinsicht auf trefflichen Guß — besonders » aber da die Ringe sammtlich aus Ganzem in einander gegossen sind, die plastische » Kenntniß seines Meisters außer Zweisel seßet, vielleicht einen Theil der Kriegsmusik » irgend eines Volks des Alterthums aus? War es etwa das, was unsere Triangel » oder eigentlicher der mit ähnlichen Ringen versehene halbe Mond der so genannten » türkischen Musik ist? — Solchenfalls wölbte man die innere Fläche der größeren » Ringe, wahrscheinlich um durch die leisere Berührung der darin spielenden kleineren » den Ton zu verseinern, und gab dem Metall der letzteren zweierlei Dicke, in der, » wiewohl nicht erreichten Abssicht, jeden derselben verschiedener Laute fähig zu machen.

»Daß die Kriegsmusik der ältern Vorzeit ein ähnliches in mehreren zusammen ver: »bundenen Ringen bestehendes Instrument enthielt, dafür zeugen mehrere Autoritäten. »Kerner fand sich:

»ein zur Verzierung der Pferdegeschirre dienender, 2 Zoll, 9 Linien breiter Mond, wie wir solche noch jest an den Brustriemen, befonders der türkischen Cavalerie: peferde, sehen. Die abgeschliffenen Stellen des Metalls zeigen, daß solcher schon ge: braucht worden. Sind diese, meiner Meinung nach, zum Theil merkwürdigen »Stücke römischen — sind sie deutschen Ursprungs? Ich lege meine Ansicht, bloß als Frage an die Kenner vor, damit deren Ausspruch sie berichtige.

»Die Römer sind zu ber Zeit, wo sie noch kupferne und erzene Waffen und ander vres Geräthe führten, nie in Teutschland erschienen; sie waren, als sie Germaniens »Boden (etwa 57 Jahre vor Christo), von Casar geführt, zum ersten Male betra: vten, mit dem Gebrauche eiserner Waffen vertraut. Gallier und Teutsche verwen: deten schon zu Casars Zeiten eben dieses Metall zu gleichem Zwecke, und das Näme

pliche geschah in ber Folge von den Germanen bes Tacitus, also hier von den Mat: "tiafern, melde, neben den alten fteinernen, holzernen und fnochenen; fcon eiferne "Baffen auf den Kampfplag brachten, beren Fertigung bereits geübte Arbeiter fo: » berte, indem sie jum Stofe, Siebe und Wurfe gleich zweckmäßig maren. Das »türlich festen die Franken, Gothen und alle Bolker bes Mittelalters den Ge: »brauch des Gifens, zu ihren Waffen fort. Seit dem ersten Kriege ber Romer auf ntentschem Boben, bis zu ber neusten Zeit, alfo in bem Zeitraum ber jungften 1868 "Tabre, bedienten fich diefemnach weder Romer noch Gallier, noch Teutsche kupfere »ner ober ergener Baffen; wir feben bagegen bie alteften Cimerier, gleich ihren » Stammebermandten, den Maffageten, mit der Biegkunft und dem Gebrauche fup: » ferner Waffen befannt. Erstere murden theils in den altesten Zeiten, theils durch weine Colonie ihrer nachkommen, Die ersten Bauptbevolkerer Teutschlands. Diese » cimmerifch gallische Colonie, blieb ohne Zweifel ebenso, wie ihre jungften Bruder, "Die Cimbrer bes Urnfiel, in dem Befige der Sitten und Runfte ihrer Urvater ; fie »behielt folglich auch durch die gange Periode ihrer frühesten Bewohnung hiefiger Gengend bes rechten Rheinufers, ben Gebrauch tupferner oder erzener Baffen bei, wie » bas alles fich schon baraus ergiebt, bag man in ben ältesten germanischen, also fole nden Grabern, welche bie Ufche ber nachften Rachkommen cimmerisch : gallischer Co: plonisten enthalten, außer den kattischen Blutringen, fast niemals eiserne, wohl aber nstets tupferne oder erzene Waffen, und andere Berathe findet.

»Die in dem Felde zu Gambach ausgegrabene Kunsterzeugnisse des Alterthums, » darf man also wohl als eimmerisch : gallischen Ursprungs betrachten, d. h. nals Gemächte der lange vor Cäsar, aus Gallien nach Germanien gewanderten eim: » merisch : gallischen Colonie, oder deren nächsten Nachkommen, auf deren Sitten : Zu: » stand, der Einfluß des Lupus schon in dem oben aufgeführten Angehänge für Pferde, » welche der später lebende Germane nicht kannte, sichtbar ist. «

Mir scheint in diesem Aussatz Serr Schaum, einen schwer zu führenden Beweis schuldig geblieben zu senn. Es gehet nämlich hervor, daß er annimmt, die alten Eimbern und Teue tonen hätten schon vor der Nömerzeit die sogenannten Sichelwagen gehabt, und hätten sich das bei solcher Sicheln von Bronze, von 5 Zoll Länge und 1 Zoll 3 Linien Breite bedient, wo:

mit man Mühe haben wurde, unserem jesigen Geschlechte bas Fleisch zu durchschneiden; um wie viel weniger aber unsern colossalen Urvätern die Knochen damit zu zermalmen, nicht zu gedenken, daß diese kleinen zierlichen Instrumente, die man zu Hunderten beisammen hätte sinden mufsen, noch nicht einmal über die Räder eines solchen Wagens hervorragen konnten.

Mir ift daher mahrscheinlicher, daß diese Sicheln entweder zu gewöhnlichem Gebrauch, oder bestimmt waren, den Priestern oder Priesterinnen der Ceres zu ihren Umteverrichtungen zu dienen, vielleicht auch eine Statue dieser Göttin zu schmücken.

Ereuzer bilbet im 1sten Bande seiner Symbolik und Mythologie der alten Völker Tab. V. auch einen Saturnus mit der Sichel ab, welcher sich in Dactylioth. Stosch. Tab. 20, N.6. befindet.

Sier mögen noch einige im Großherzogthum Seffen, — ber Angabe nach bei Maing — gefundene Gegenstände aus Bronze folgen.

Tab. XVI. Fig. 2 und 3 zeigt zwei sehr wohlerhaltene Lampen aus Bronze, von der nen besonders Fig. 3, der einfachen und geschmackvollen Form wegen, anspricht.

Fig. 1. a und b derfelben Tafel zeigt ein wildes Thier, welches das hirn eines auf einem Schilde, — oder vielleicht Mondscheibe — befestigten Ochsen z oder Widderkopfs, ausnagt. Es scheint eine Wölfinn darzustellen, in allen Theilen meisterhaft gearbeitet; herrlich erhalten und dabei ist dieses Bronzgebilde mit dem herrlichsten aerugo nobilis überzogen.

Bei x und y fehlt Etwas, indem man den Bruch sieht. Ich erhielt dieses merkwürdige und schöne Alterthumsstück in Mainz und erfuhr erst später, daß es nicht daselbst gefunden, sondern durch Reisende dahin gebracht sep, welche es in Neapel gekauft und ursprünglich in Herkulanums Ruinen gefunden seyn soll.

Ich laffe diese Sage auf sich beruhen, obschon Kenner Italiens und dessen Alterthumer, Uebereinstimmung mit Bronzsiguren aus Herkulanum barin finden wollen, — und freue mich, daß dieses schähbare Denkmahl in meine Sammlung gekommen ift.

Ferner erhielt ich einen Streitmeissel aus Bronze von 7 3 3oll Länge, 2 3oll Breite und 1 Pfund 20 Loth Schwere, an Form bemjenigen gleich, welchen die Tab. III. Fig. 1. des ersten Hefts dieses Werks, zeigt; und endlich

Eine große reich verzierte Fibula aus Bronze, welche auf Tab. XVI. Fig. 4. abgebildet ift.

Zwar nicht im Großherzogthum Heffen gefunden, mir jedoch von Darmstadt zugekom; men, will ich hier noch einige merkwürdige Gegenstände anführen.

Aus dem Antiken: Kabinet Gr. Königlichen Hoheit des Großherzogs von Heffen: Darm; stadt, habe ich für einen Stein aus meiner Alterthumsfammlung, welcher sich am Rhein bei Castell — Mainz gegenüber — fand und die Dedikation von der römischen Brücke daselbst gewesen zu seyn scheint, außer mehreren römischen Gefäßen, deren einige ihrer abweichenden Form wegen auf Tab. XII. Fig. 2. 3. 4. 5. in ½ natürlicher Größe abgebildet sind, einen alt eteutschen Schild erhalten, welcher im Lippe: Detmoldschen gefunden worden, und Gr. K. Hoheit nebst noch drei andern gleicher Art, zugekommen ist.

Der vorerwähnte Stein hat für Mainz Localinteresse, daher ich benfelben gegen andere Denkmähler der Vorzeit gern abgab. Uebrigens ist die Schrift durch das tausend und mehre jährige Wellenspiel, dem der Stein ausgesest war, beinahe unleserlich geworden. Die Bestanntmachung und Erklärung desselben wird uns gewiß nicht lange vorenthalten werden.

Der dafür erhaltene Schild befindet sich auf Tab. XIII. ist 3½ Fuß hoch, 1 Fuß 4½ Zoll breit, rheinländisches Maaß und wiegt 10 Pfund; bis auf die früher darauf getragenen Fare ben und Verzierungen — welche jedoch noch hin und wieder zu erkennen sind — vortrefflich erhalten.

Die untere Spige ist burch öfteres Auffegen verstoßen und man kann die ursprüngliche Länge um 3—4 Zoll länger annehmen.

Wenn man sich einen Fischgrat vorstellt mit seiner Erhöhung in der Mitte, und den zur Seite laufenden Knochen, so hat man die vollständige Beschreibung der Form dieses Schildes; sie scheint auch wirklich von einem Fischgrat entlehnt und also der Schild vielleicht von einem an der See wohnenden Volke herzustammen.

Diese auf der äußern Seite um 1½ Zoll stark hervorstehende Hauptrippe theilt den ganzen Schild der Länge nach in zwei gleiche Theile; aus dieser Hauptrippe gehen nun drei Nebensrippen deutlich hervor, wodurch acht Bögen — vier an jeder Seite — hervortreten. Die Haupt; und Seitenrippen sind durch dreidrähtige Stricke, welche unmittelbar unter der obersten Decke liegen, hervorgehoben.

Der ganze Bau des Schildes ist darauf gerichtet, daß kein Stich abgleiten und ben Kör: per verlegen kann, daher die Schweifung an den Rändern. Das Gerippe des ganzen Schil bes, welches am obern Ende breit und nach Aussen zu gebogen ist, besteht aus Tannenholz, welches auf beiden Seiten von Junen und Aussen — mit einem verarbeiteten, zu einem Filze zusammengeleimten Stoffe — dem Anschein nach Eichenbaumrinde — überzogen ist; dann folgt ein Ueberzug von starkem wilden Schweinsleder.

Ueber bem Schweinsleber auf ber äußern Seite des Schildes befindet sich nun aber noch ein Ueberzug von dichtem Linnen, wahrscheinlich zum leichtern Anstragen der Farben; dieser Linnenüberzug ist weiß grundirt, wie es mir scheint mit Kalk, und mit glänzender Erde bemalt, wie dieses Tacitus von den Schilden der Teutschen sagt. Der äußerste Umzug ist mit einer dunklern rothen Erde, dann folgt einer mit Ocker, (ob heller oder dunkler läßt sich nicht mehr ausmitteln) dann wieder ein dunkelrother, und endlich einer mit Jinnober, der hier und dort noch vorleuchtet. In der Mitte des Schildes, aber mehr nach oben, ist ein mit weißer Farbe gemalter, und hier und da, wiewohl nicht ganz deutlich, mit Roth abgez theilter Schild, wie er ungefähr in spätern Wappen vorkommt, so daß hier sicherlich eine der ersten Spuren der Wappen zu sehen ist, deren Entstehung wahrscheinlich weit ins hohe Alterzthum hinaufreicht. Schon in den allerältesten Zeiten war der Schild, welcher fast den ganzen Mann deckte, Kennzeichen des Adels und der Geleitsherr gab seinem Gesolge nicht den Schild, weehalb derselbe als vorzügliche Auszeichnung zu betrachten ist.

Auf der innern etwas gewölbten Seite sind einige eiserne Hefte, zur Befestigung des ehe: maligen, nun aber nicht mehr vorhandenen Schildgriffes, wie solches die Abbildung deutlich zeigt.

Auf der Oberfläche dieses so eben beschriebenen Schildes sind eine Menge verschiedenarti: ger Verletzungen zu bemerken, unter denen man die, durch Hieb, Stich und Pfeilspigen her: vorgebrachten, deutlich unterscheiden kann.

Merkwürdig bleibt die herrliche Erhaltung der Stricke und des aufgeklebten deutlich her; vorscheinenden Linnenzeugs. — Aus der verarbeiteten Baumrinde möchte meine obige Be; hauptung, daß dieser Schild einem am Meere wohnenden Volke angehört habe, noch mehr Bestätigung sinden, indem die gegen das Meer hin wohnenden Bastarner — nach Tacitus ein wahrscheinlich teutsches Volk — Schilde von Baumrinde hatten. Cluver in germania antiqua Liber 1. Cap. 44. handelt bei der Beschreibung der Wassen der alten Teutschen auch ausführlich von den Schilden.

# Großherzogthum Niederrhein.

# Baffenheim.

3mei Stunden mestlich von Andernach am Rhein.

In der Gegend von Baffenheim bei Neuwied, befinden sich alte Grabhügel, von denen mein sehr würdiger Freund, Hauptmann Hoffmann in Neuwied mehrere für mich im Sommer 1819 öffnen ließ.

Daß schon vor alten Zeiten hier heidnische Gräber angetroffen wurden, beweist eine Urkunde vom Jahr 1693 über den Bau der Kirche auf dem Karmelberge hinter Bassenheim. Die: selbe hat Hauptmann Hoffmann, welchem die Geschichte und Alterthumskunde soviel Aufklätung verdankt, in den, im Auslande wenig bekannten Neuwiedischen Nachrichten Nro. 14. vom Jahr 1819 abdrucken sassen. Es heißt darin:

» Anna Magdalena, Freifrau Waltboth zu Baffenheim, Gräfin von Metternich, erhielt,
» während ihrer Schwangerschaft, einen Besuch von ihrer ehemaligen Lehrerin in der
» französischen Sprache, welche damals einem Stifte oder Kloster vorstand. Diese hatte
» von einer Prinzessin von Sim ein Muttergottesbildchen zum Geschenke erhalten,
» durch dessen Kraft, wenn Weiber Andacht zu ihm hätten, eine baldige und glückliche
» Entbindung erfolge, und versprach, ihr dasselbe zu leihen, worin sie auch Wort hielt.
» Sowohl die Gräfin als der Graf bekamen gleich große Andacht zu dem irdenen Bild;
» chen, welches ein Jesuskindchen auf dem Arme hatte, widmeten ihm einen Platz in
» ihrer Wohnstube, ließen alle Samstag ein Wachslicht vor ihm brennen, und führten
» es jederzeit auf ihren Reisen mit.

» Alls die oben genannte Geistliche nach zwei Jahren wieder einen Besuch bei der » Gräfin abstattete, erhielt diese das Bildchen von ihr zum Geschenke.

"Balb nachher wurde ihr Gemahl schwer krank, verlangte das Muttergottesbildchen nund legte es auf sein Haupt, worauf er in einen sechs Stunden langen Schlaf versusel, und beim Erwachen, seine unerträglichen Kopfschmerzen verloren hatte. Er ließ "hierauf die Gräfin nebst dem Frühmesser von Bassenheim rusen, theilte ihnen seinen "Entschluß mit, dem Bildchen zu Ehren eine Capelle zu erbauen und gab dem Letzte: "ren den Auftrag, einen Platz, nicht weit von dem Orte, dafür auszusuchen. Als die: "ser in der Mitte zwischen Bassenheim und dem Carmelberge gewählt war, wurden "gleich zu Anschaffung des Baumaterials, Anstalten getroffen, und der Bau angefangen.

»Gleich darauf kamen einige Fremde vorbei, welche von den Arbeitern die Absicht » desselben hörten. Sie bestiegen den nahen Berg, erklärten bei ihrer Rückkehr, » daß sich der Bau besser dorthin schicke, wobei sie den Rath gaben, ihn dorthin zu » sehen, den Berg Carmelberg zu nennen und die Capelle zu Ehren der heil. Mutter » Gottes vom Scapulier zu errichten.

»Dieser Rath wurde befolgt, der Bau der Capelle angefangen, aber, wie viele er; » kannten, zu klein gemacht. Der Waltboth von Bassenheim war während der Zeit » völlig wieder hergestellt, ging selbst auf den Berg, nahm einen andern Baumeister, » ließ das angesangene abbrechen, und eine rechte Kirch, wie sie iho steht, auf italiä: » nische Form bauen; hat auch ein ansehnliches gekost, welches aber nicht aufgeschrie; » ben wurde, weil der Baumeister, der Pater Magnus ein Capuciner, gleich Ansangs » begehrte, mein Herr seel. und ich sollten uns recht fürnehmen, nichts auszuschen, » was zu diesem Bau ausgegeben ward, denn Gott wolle keine Rechnung mit sich geführt » haben, und dann sollten wir uns nichts gereuen lassen, was wir hierzu ausgeben thäten.

» Gott schickte auch zu diesem Bau eine rechte Facilitaet, dann sich unter andern in » dem Berg selbst, die besten und schönste Steine zu dem Manerwerk gefunden, auch » eben dazumahl in einem Acker ein alt heidnisch Begräbniß gefunden ward, welches » von ungewöhnlichen großen und schönen Stein war, die dann mein Herr seel. um » ein geringes Geld erkauft, woraus alle die Fenster: und Thürengestell gehauen wurden \*).

<sup>\*)</sup> Ift ohne allen Zweifel aus der Momerzeit gewesen; denn es finden fich um Baffenheim noch mehrere Ueber, refte aus jener grauen Borzeit; unter andern ein großer Begrabnigplas. Die dort 1818 geoffneten Graber zeis gen unverkennbar, daß fie aus der hallfte des dritten Jahrhunderts herstammen.

»Bald nachher wurden häufige Prozesssonen sowohl aus der Umgegend, als von ver: nschiedenen weit entlegenen Orten, dahin unternommen. Die Gräfin behielt das Bild: »chen immer bei sich, gab es aber endlich ihren Söhnen, damit es in die ihm zu »Ehren gebaute Kirche gesetzt werden solle.

»Und steht " schließt die Urkunde also würklich in der oftgemelte Kirch, auf dem Dermelberg genannt, zu Baffenheim, so hiermit attestirt wird, durch mein Sigen: phändige Unterschrift und vorgedrücktem Pettschaft. "

»Signatum Frogenstam, ben 25sten Aprillis Anno 1693.«

» Anna Magdalena Freifrau Waltboth zu Bassenheim,
"Gräfin von Metternich. «

Hieraus ergiebt sich, daß der höchste, von einem Eremiten bewohnte Berg in der Kette, welche den schönen Kessel von Andernach, Neuwied und Coblenz, gegen West, einschließt, und wohin alle Sommer aus der ganzen Umgegend, sowohl aus Andacht als zum Vergnügen gezwallfahrtet wird, fälschlich Camillenberg genannt werde, von welchem Namen man in seiner Rähe nichts weiß.

Soweit die Mittheilung bes hauptmann hofmann.

Die für mich bei Bassenheim geöffneten Gräber, hatten mit benen bei Wiesbaden gleiche Form und Konstruction. Teutsche und römische Grabhügel fand man neben einander, woraus wohl hervorgehen könnte, daß die Eingebornen mit ihren Siegern auch hier friedlich beisams men wohnten.

Mir wurden folgende Gegenstände zugestellt:

Erftes Grab:

Ein herrlich erhaltener Schädel; berfelbe muß einem baumstarken Mann zugehört haben. Der Schädelknochen ist so bick, daß man eine Streitart jest noch auf ihm versuchen könnte. Die Nahten sind ganz verwachsen und kaum sichtbar.

Die Zähne haben ihre völlige Glasur, und man bemerkt in dem schönen Gebiß keinen angefressenen Zahn.

Außer einem zungenförmigen Stud Bronze von 2 Zoll Länge, und einem sehr verroste, ten Stud Eisen, wahrscheinlich von dem Schwerdte — ward in diesem Grabe, welches einem alten Teutschen anzugehören scheint, nichts vorgefunden.

# Zweites Grab:

War bas Grab eines Kindes; es fand sich gleichfalls ein Schädel, nach dem man auf ein hier begrabenes Mädchen von ungefähr 10 Jahren schließen kann. Der dabei liegende Schmuck beweist auch das weibliche Geschlecht. Der Schädel ist so dünn, zart und sein, daß bei der vorsichtigsten Säuberung — die einige Stunden dauerte — derselbe auseinander siel, aber doch ganz wieder zusammengesetzt werden kann. Die Augenzähne (dentes canini) sind noch nicht ganz herausgewachsen, und die letzten Backenzähne in beiden Kinnladen, liegen tief in ihren Höhlen verborgen. Dieser Kopf dürste für den Anatomen merkwürdig senn, 1) wergen der ungewöhnlich hohen, sast senkenten Stirn; 2) der sehr weit zurückstehenden obern Quernaht oder Sutur, und 3) wegen der außerordentlichen Länge des Hirnschädels.

Die Hundszähne haben wohl wegen ihrer Nachbarn nicht hervorbrechen können. Uebrisgens hat dieser Schädel nur 28 Zähne, und keine Spur von den übrigen Vieren ift zu ents decken.

Aller Wahrscheinlichkeit nach ist das Kind am Wasser im Kopf gestorben. Bei diesem Ropfe lagen eilf sehr bunt gemalte Korallen eines Halsbandes. Die Masse von Einigen scheint ein Glassunß zu seyn. Die Uebrigen sind an Größe, Farbe und Stoff verschieden; übrigens aber ist dieser Halsschmuck von denen nicht abweichend, welche man häusig in den Gräbern dieser Gegend gefunden hat.

Ferner fand sich bei diesem Kindekopfe ein kleines Anhängsel von Bronze, ohne Verzie: rungen. Daffelbe scheint als Agraffe zu einem Gürtel gedient zu haben; — endlich ein feiner Ohrring von Bronze, und die Trümmer eines kleinen schmalen Kammes von Knochen, in welchem noch für seine Kleinheit, sehr grobe und große eiserne Stifte steckten.

Dieses Kindes Leichnam scheint man noch nicht des Verbrennens werth erachtet zu haben, weil nach Plinius L. VII. C. XVI. todte Kinder, welche noch nicht gezahnt hatten, nicht verz brannt, sondern blos begraben wurden. Hierdurch scheint mir aber auch die Behauptung des Herrn Prosessor Lehne in Mainz widerlegt zu senn, der da sagt, daß bei den Römern und Teutschen, Kinder nicht einmal mit eigenen Grabhügeln beehrt wurden.

Sehr erfreut war ich befonders über diese zwei trefflich erhaltene Schädel. Bei allen, seit beinahe einem Menschenalter in Victoria bei Neuwied angestellten Nachgrabungen , hat man baselbst nur einen ganzen Kopf erhalten können; Menschenknochen und Trümmer von

Schäbeln die Menge, und in 16 eröffneten Grabern fand hauptmann hoffmann auch nur einen gangen Schäbel.

Auch bei den Nachgrabungen um Braunfels sollen zwar mehrere wohlerhaltene Schädel und Gerippe gefunden, doch meist auf ausdrücklichen Befehl des Fürsten, in den Fundorten wieder versenkt worden senn. Ich war nicht so glücklich, bei all meinen Nachgrabungen im Nassauischen einen ganzen Schädel zu sinden.

# Großherzogthum Lugemburg.

# Alt = Trier.

Das Dorf Alt: Trier, welches aus ungefehr 20 Häusern gegenwärtig besteht, hat den Alter: thumsforschern schon viel Stoff zu Behauptungen, Muthmaßungen und Streit gegeben. Ich will es dahin gestellt seyn lassen, ob der Namen von 'Ala Trevirorum oder alt Dreisch herkonnnt.

Alt: Trier liegt 2 \( \frac{1}{4} \) Stunde füdlich von Echternach und 6 \( \frac{1}{2} \) Stunden westlich von Trier im Großherzogthum Lupemburg, in einer hohen, zum Theil sandigten wenig fruchtbaren Ges gend. Seit ungefehr 40 Jahren wird diese Gegend erst bebaut und bewohnt.

Die vielen bedeutenden und historisch : wichtigen Ueberreste aus römischer Zeit beweisen hinlänglich, daß hier eine römische Niederlassung — vielleicht ein Castrum — war. Des hochverdienten Minosas Ansicht, daß hier, und nicht in Echternach das Andethanna des Antonin zu suchen seyn möchte, gewinnt dadurch auch viel Wahrscheinlichkeit. Der Name Alt: Trier stammt wohl ohne Zweisel aus-neuerer Zeit.

Durch die Gefälligkeit des Herrn Antiquar Clotten in Schternach, bin ich in Besitz vieler historisch; merkwürdigen Alterthümer gekommen, welche in dortiger Gegend seit einigen Jahren ausgegraben worden sind.

Leider ist auch hier, wie an so manchen andern Orten, vieles zerschlagen und weggeworfen worden. Herr Clotten hat der Vernichtung entzogen, was nur möglich war. Was von den in Allt: Trier ausgegrabenen und durch Herrn Clotten mir zugekommenen Alterthümern meine Sammlung erhalten hat, will ich der Reihe nach hier anführen:

# Sendung im October 1820.

1) Ein Gelübdestein von 13 Zoll Höhe und 9½ Zoll Breite, welchen Galba bem Mercus rius geset, aus feinem Alabaster. Tab. X. Fig. 1.

DEO
MERCVRIO
GALBA
EX VOTO
POSVIT.

Sowohl die Arbeit als vorzüglich die Schrift ist trefflich, und auch die Steinart läßt uns auf einen angesehenen Krieger schließen. Merkwürdig und selten ist die Urnenform.

In der Geschichte erscheint nur ein Galba ohne Vornamen, es war der Legat des Sulla, 667 J. Erb. Roms —; dieser ist es wohl schwerlich gewesen.

Vielleicht der Sulpicius Galba, welcher den Julius Cafar als Legat nach Gallien begleitete und nachher aus perfönlicher Rache bei der Verschwörung gegen Cafar mitverflochten war.

Ich sinde jedoch mehr Wahrscheinlichkeit den Kaiser Servius Sulpicius Galba, als Er; richter dieses Gelübdesteins anzunehmen, indem derselbe ungefähr fünf Jahre ständig in Gals lien commandirte, wohin er vom Kaiser Caligula 37 Jahr nach Christi Geburt gesendet und erst von Claudius 44 Jahr nach Christi Geburt abberusen wurde, um als Proconsul in Ufrika zu bleiben. Galba war 3 Jahr vor Christi Geburt geboren, starb in seinem 72 Jahr, nachdem er noch 9 Monate und einige Tage als Kaiser regiert hatte.

- 2) Ein Griffel aus Elfenbein, ohne Verzierung, 3 1 3oll lang.
- 3) Eine Bulla von Bronze, woran sich noch mehrere Gelenke der Kette befinden, woran dieselbe getragen wurde. Sie hat die Gestalt einer Eichel und wiegt 5 Loth. (Siehe Tab. VIII. Fig. 3.) in natürlicher Größe.

Bei Triumphen hing dem Triumphator ein solches goldenes Anhängsel (aurea bulla) vom halse auf die Brust; es war ein Amulet, ein magisches Schusmittel gegen den Neid. Kinder trugen sie zu ähnlichem Zweck; Knaben bis sie die Toga erhielten, Mädchen bis sie heiratheten. Bei armen Leuten war sie aus Leder, bei Neichen und Vornehmen aus Gold. Nicht allein die Masse war verschieden, sondern auch die Form.

4) Ein Apis aus Bronze, Tab. VIII. Fig. 1. zeigt benfelben in naturlicher Größe. Die

untern Theile der Füße und der Schwanz fehlen, im Uebrigen ist er aber vortrefflich erhalten, von meisterhafter Arbeit, und wohl möchte ich ihn den Vorzüglichsten beige; sellen, welche ich gesehen. Er ist zum Theil inwendig hohl. Zwischen den Hörnern ist noch irgend Etwas befestigt gewesen; wohl Schmuk der zur ägnptischen Symbolik gehörte. Vielleicht ein runder Schild, wie ich solchen mehrmals bei Abbildungen des Apis gesehen.

Fälschlich hat man aus diesem Stier einen Opferstier, dem ein Tuch um den Hals hänge, machen wollen \*). Es ist die sette Haut, welche ihm vom Halse hängt; stolz schreitet er ein: her, nicht als ginge es zum Opfer, sondern sich umsehend, ob die Anbetung die ihm werden soll, auch seiner würdig ist.

- 5) Eine Isis mit dem horus an der Bruft. Tab. VII. Fig. 3.
- 6) Eine Isis mit einem hunde auf dem Schoose; ebend. Fig. 2. a. b.
- 7) Eine ähnliche Vorstellung; ebend. Fig. 4.

Sämmtlich in halb natürlicher Größe. Fig. 3. und 4. von rothem, Fig. 2. von weit gem Thon, inwendig hohl, plump und geschmacklos gearbeitet.

Früher schon sprach ich über den ägyptischen Gögendienst bei den Römern. Auch diese drei Gögendilder sind wohl fälschlich für die Göttin Nehalennia gehalten \*\*); der Hund auf dem Schoose scheint zu dieser Vermuthung Anlaß gegeben zu haben, weil er zu den Haupt; attributen der Nehalennia gehört, die man für eine Schußgottheit der Schiffahrt und der Küsten hält, und welche gewöhnlich an einem Korb voll Früchte im Schoose, einem Hund zur Nechten, und abermals einem Fruchtford zur Linken, kenntlich ist. Die Göttin selbst wird als ein sigendes verschleiertes Frauenzimmer abgebildet, und ist gemeinhin von Hercules, öfter ver noch von Neptun, auf den Basreliefs der Altäre begleitet \*\*\*).

Eben fo unhaltbar erscheint die Vermuthung bag es eine Rehalennia fen \*\*\*\*), welche

<sup>\*)</sup> Siehe trierische Kronik, Detober 1819, unter ben befdriebenen Alterthumern Rro. 9. Auch: Minola Beitrage gur ueberficht ber romifchen und beutschen Geschichte. Seite 306.

<sup>\*\*)</sup> Minola Beitrage u. f. w. Geite 307.

<sup>\*\*\*)</sup> neber die Bedeutung dieser Gottheit lese man Keysler antiq. borcal. pag. 236. Ferner Musee des monuments français par Lenoir, p. 171. u. f. w.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Trierifche Rrouit, Detober 1819, unter den befdriebenen Alterthumern Rro. 16; ferner Minola Beitrage, u. f. w. Seite 307.

8) als weibliche Figur auf einem Pferbe feitwarts figend, auf bem Schoofe mit Sund und Bogel in Stein ausgehauen erscheint. (Siehe bas Titelkupfer.) Der Stein, woraus diese Figur - welche in einer Mische fist - gehauen , ift Alabaster, 1 guß 2 3oll hoch und 11 1 3oll breit jedoch fo verwittert, daß man ihn fur eine Art Tuffftein halt, wenn man nicht ben innern Gehalt untersucht. Er scheint ju einem hausaltar gedient zu haben. Die Arbeit bes Ganzen, vorzüglich bes Gemandes ift meisterhaft, voll Ausbruck und Charafter und wunderbar trefflich erhalten. Pferbefopf ift von fo ausgezeichneter Runft , daß man benfelben griechischen Berten ber Urt jur Seite stellen fann; in diesem Theile bleibt die Rachbildung weit dem Driginal jurud, wie ich überhaupt in berfelben bas Gespenftische, Ernft: Stiere bes Urbildes vermiffen mochte. Bofrath Creuzer in Beidelberg, welchem ich die Zeichnung Diefes Bildwerks und meine Bernuthung als konne baffelbe eine Sis barftellen \*), mittheilte, schreibt mir : » Da ich noch » feine Jis auf einem Pferde gefehen habe, fo wurde ich die Benennung: Luna oder Diana, » vorziehen. Die Artemis (Diana) hat mit Roffen zu thun, und Attribute ber Art kommen Auch Beinamen, wie λεύκιππος, λευκόπωλος sind in Bezug auf Artemis - Luna nicht » ungebräuchlich, wie manche andere Unspielungen, welche darauf hinauslaufen, daß man ber

» Bielleicht könnte man aber in dem Bilde auch Mithrische Attribute sinden. Die 
» Perser wie die alten Teutschen hatten heilige Pferde und Pferdeorakel. Auch kommen in den
» Abbildungen, die sich auf den Dienst des Mithras beziehen, Hund und Nabe vor. Damit
» brauchen wir das Bild nicht für persisch zu halten. Der Mithras: Dienst war in den rös
» mischen Kaiserzeiten fast unter allen Völkern verbreitet. Ich möchte nicht einmal sest be:
» haupten, daß dieses Relief römisch sen. Es könnte auch celtisch senn, und doch wäre es
» nicht unbegreislich, wie Attribute aus den Mithriacis darauf vorkämen. «

» Artemis weiffe Roffe zuschrieb.

<sup>\*)</sup> Diese Darstellung der Rie, die gleichsam die Boller besucht, mußte wohl die Celtischen Boller besonders ans sprechen, die in ihrer hertha (welche Tacitus bei den Sueven sogar Ris nennt) dieselbe Gottheit, nämlich die befruchtete Natur verehrten. Daß man in Gallien solche ägyptische Gößenbilder findet, erklärt sich wohl das her, daß man alle die Borstellungen welche nit der Landesreligion am meisten zusammenstimmten, dort am liebs sten aufnahm. Der Stier oder Apis erinnerte an Thors Stiere, an herthas heilige Ruh; das Roß an Wodan und hertha, denen weiße Rosse als Beisgagungsthiere in den hainen unterhalten wurden. Auch herkules war in der Celtischen Religion hauptgegenstand der Verehrung.

- 9) Eine Base von terra sigillata. Tab. IX. Fig. 1.
- 10) Eine ähnliche, ebend. Fig. 2. und
  - 11) Bruchstück eines Gefäßes aus terra sigillata; Tab. VIII. Fig. 2. Alle in halb natürlicher Größe.

Mro. 9 scheint auf ägyptische Misterien Bezug zu haben; menschliche Gestalten mit Nils pferdeköpfen u. s. w. beuten auf das eben genannte Land. So wie auch das Bruchstück Nro. 11. mit seinen Palmbäumen, Weiberköpfe mit Kopfpuß wie man ihn auf ägyptischen Münzen sieht, dahin gehören mag.

- 12 u. 13) Zwei Instrumente von Gisen, noch ziemlich gut erhalten. Wielleicht Streitärte. Tab. VIII. Fig. 4. zeigt eine davon in halb natürlicher Größe, welche 1 Pfund wiegt. Bei a scheint ein Haken — zur Befestigung an einen Stiel? gewesen zu seyn.
- 14) Ein durch Roft beinahe ganglich zerftortes Schloß.
  - 15) Ein Herkules aus rothem Marmor. Tab. XV. Fig. 2. a. und b. zeigt denselben in halb natürlicher Größe 7 ½ Zoll hoch.

Der Vordertheil der Figur, besonders die Brust, Leib und Schenkel sind gut gearbeitet, jedoch gehören sie nicht auf die Füße und Anie welche völlig die eines kleinen Kindes sind. — Alterthumskenner setzten diese Statue in die Zeiten des Septimius Severus und bemerkten zu: gleich, daß so kleine Gößenbilder aus Marmor zu den Seltenheiten gehören, besonders große so vorzüglich gut erhalten, wie diese.

Von Münzen, deren viele und feltene bei Alt: Trier gefunden fenn follen, habe ich keine erhalten.

# Recapitulation

der bei Wiesbaden von mir gefundenen Münzen, so wie Verzeichniß derjenigen, welche in der Gegend von Mainz und Castel ausgegraben und in meine Sammlung gekommen sind.

NB. Zu bemerten ist, daß sammtliche nachfolgende Munzen vortrefflich erhalten find, besonders die in Großerz.

Minge ber Familie Näbia.

Rev. : Victoria in einem Triumphwagen.

JULIUS CAESAR.

Der mit Schleier und Krang geschmuckte Kopf bes Julius Cafar.

Rev.: P. Sepullius Macer. Die stehende Benus mit der Bictoria.

MARCUS ANTONIUS.

M. Ant. imp. aug. Illvir r. p. c. Ropf bes Marc Unton.

Rev. C. Caesar imp. pont. Illvir r. p. c. Ropf bes Octavians.

AUGUSTUS.

Imp. X. Gin jum Rampf gerüfteter Stier.

C. L. Caesares Augusti f. cos. desig. prin. juvent. Cajus und Lucius stehend; zwei Schilbe und bie Opferinstrumente.

Ob civis servatos. Ein Eichensaubfrang.

Ein Quinaire bes Augustus. Altar, ju ben Seiten zwei Schlangen.

Gilber.

Divo Augusto s. p. q. r. Trauerwagen, von vier Elephanten gezogen, mit ihren Führern. Rev.: Ti. Caesar divi aug. f. August. p. m. tr. pot. XXXII.

Großerg.

Providentia. Gin Altar, ju ben Seiten S. C.

S. C. Jupiters Donnerfeil.

Rom, et Aug. Gin Altar gwischen zwei Bictorien.

Lurius . . . Illvir a. a. a. F. F. iu der Mitte S. C.

Diese zwei letten Mlingen find mit bem Stempel Tib. imp. verfeben,

Die Kopfe des Augustus und Ugrippa.

Rev. : Das am Baum gefesselte Krofobil Col. Nem.

LIVIA.

Livia mit ber Unterschrift Justitia.

AGRIPPA.

S. C. Der ftebende Meptun.

Diefelbe Munge mit bem Stempel Tib. imp.

Mittelerg.

TIBERIUS.

Rom. et Aug. Altar mit zwei Bictorien.

Großerg.

Rom. et Aug. Altar mit zwei Bictorien.

Mittelerz.

Pontifex Maximus. Gine figende Figur.

Gilber.

NERO CLAUDIUS DRUSUS.

Unter Claudius geprägt.

ANTONIA.

Eine ftchende bekleibete mannliche Figur mit ber Umschrift des Tib. Claudius,

Großerg.

GERMANICUS.

Germanicus Caesar. Triumphwagen.

Rev.: Signis recept. devictis germ. Der stehende Rrieger.

Ropf bes Germanicus.

Rev.: Umschrift des C. Caligula. S. C.

Mittelerz.

AGRIPPINA SENIOR.

Agrippina M. F. Germanici Caesaris. Ropf ber Ugrippina. Rev.; Ti. Claudius Caesar Aug. germ. p. m. Tr. p. imp. p. p. S. C.

Großerg.

CALIGULA.

S. C. Vesta. Gigende weibliche Figur mit der Opferschaale.

Mittelerz.

CLAUDIUS.

S. C. Im Gichenkrang.

Spes Augusta. Stehende Figur eine Victoria haltend. Diese Munge hat zwei Contremarquen TIN.

Großerz.

Ti. Claudius Caesar Aug. Gine abgestumpfte Gaule. Rev. : S. C. Pon. M. tr. p. imp. cos.

Rleinerg.

NERO.

Annona Augusti cercs. S. C. Gine sigende und eine stehende Figur, swiften beiden ein Altar.

Roma. S. C. Die sigende Roma eine Victoria haltend.

Großerg.

Victoria Augusti. Gine stehende Victoria.

S. C. Im Gichenkrang.

Mittelerg.

Concordia Augusta. Gine Füllhorn und Opferschale haltende sigende Rigur.

Golb.

GALBA.

Revers nicht mehr zu lefen.

Großerg.

VITELLIUS.

Pont. Maxim. Gigende weibliche Figur.

VESPASIANUS,

Cos. VII. Ein stehendes Rhinoceros.

ex S. C. Eine Gaule mit Bafe und Schilb zwischen zwei Olivenbaumen.

Gilber.

S. C. Gine stehende weibliche Figur.

Mittelerg.

DOMITIANUS.

Jovi victori. Sigender Jupiter, die Victoria haltend.

Großers.

Virtuti Augusti. Gine vorschreitende gewapnete Figur.

Moneta Augusti. Beibliche Figur mit Fullhorn und Bage.

Mittelerz.

Imp. XXII. cos. XVI. cens p. p. p. Die stehende geruftete Minerva.

Imp. XIIII. cos. XIIII. cens. p. p. p. Eine stehende weibliche Figur mit Dreigact, Spied und Schilb. NERVA.

Aequitas August. Stehende weibliche Figur mit Fullhorn und Wage.

TRAJAN.

Fort, Red, S. P. Q. R. optimo principi. Sigende weibliche Figur mit Rullborn.

Cos. V. P. P. S. P. Q. R. optimo princ. Sigende mannliche Figur, die Bictoria haltend.

Cos. V. P. P. S. P. Q. R. optimo princ. Stehende weibliche Figur mit Rulhorn und Bage,

Gilber.

S. P. Q. R. optimo principi. Stehende weibliche Figur mit Fullborn.

Großerg.

Tr. P. Cos. Ill. P. P. S. P. Q. R. Gine vorschreitende Bictoria.

Mittelerg.

HADRIAN.

Pont, Max, Tr. Pot, cos, Ill. Gine figende Figur, mit ber einen Sand fich auf einen Spieg flugend, mit ber andern eine Victoria haltend.

Ovales Medaillon von Bronge, vortrefflich erhalten.

Liberalitas aug. Sigende mannliche Figur.

Hilaritas p. r. cos Ill. Eine ftebende weibliche Figur mit Fullhorn gwifden gwei Rindern.

Großerg.

Annona august. Stehende weibliche Figur.

Felicitati aug. Muf bem Seegel einer mit Matrofen angefüllten Galeere; barunter cos Ill. P. P.

Mittelerg.

P. M. T... Cos. Ill. Stehende verschleierte weibliche Figur, queer burchgeschrieben Pudic.

#### SABINA.

Concordia aug. Gigende weibliche Figur.

Pudicitia. Stehende verschleierte weibliche Figur.

# ANTONIUS PIUS.

Cos. IIII. Stehende weibliche Figur mit Fullhorn und Bage.

Cos. Ill. Stehende weibliche Figur mit Opferschaale vor einem Ultar.

Cos. IIII. Stehende weibliche Figur mit Fullhorn und Steuerruber.

. . . VIII. imp. Il. cos, III. armeni. Sigende weibliche Figur mit einem Turban.

Consecratio. Scheiterhaufen mit dem Ubler.

Gilber.

Pietati aug. Cos. Illl. Stehende Frau ein Rind und ben Globus tragend, ju den Fugen zwei andere Kinder.

Großerg.

Consecratio. Trauergerüft.

Großerg.

Tr. po. Cos. Ill. Stehende weibliche Figur mit Fullhorn und Steuerruder.

Mittelerg.

#### FAUSTINA SENIOR.

Augusta. Stehende weibliche Figur an einem Altar opfernd. Fecunditas. Beibliche stehende Figur mit einem Kinde im Arm.

Ex S. C. Bagen von zwei Elephanten gezogen.

Großerg.

Aeternitas. Stehende weibliche Figur.

#### MARCUS AURELIUS.

Imp. VI. Cos. III. Sitzende weibliche Figur eine Trophae haltend. Tr. p. XXXI. imp. VIII. Cos. III. P. P. Stehende weibliche Kigur.

Silber.

Von der Umschrift wenig mehr zu lefen, wohl ohne Zweifel: Germania subacta imp. VI. Cos. Ill. Gine auf Trophäen sigende weibliche Figur.

Adlocut. Aug. Cos. III. Der Raifer feine Solbaten anredent. (Bortrefflich erhalten.)

Felicitas August. Cos .... Stehende weibliche Figur.

Imp. VI. Cos. II. Sigende mannliche Figur die Victoria haltend.

Großeri.

Die Bolfin in einem Salbereife, Romulus und Romus fangend.

Imp. VII. Cos. III. Gigende mannliche Figur; es icheint ein Stufgott gu fenn.

# FAUSTINA JUNIOR.

Virtus? Stehende weibliche Figur.

Richt zu lefen. Stehende weibliche Figur einen Spief vorhaltenb.

Mittelerz.

#### LUCIUS VERUS.

Vict. Aug. tr. p. III. imp. II. Cos. II. Eine vorschreitende Victoria eine Trophae haltend, gu ihren Kugen eine figende Figur.

Concordi...... Cos. II. Zwei mit der Toga bekleidete Figuren, die sich die Hände reichen. LUCILLA.

Venus. Stehende weibliche Figur mit Spieß und Beltkugel.

Diefelbe Munge von einem andern Stempel.

#### COMMODUS.

Jovi Conservatori. Jupiter mit Donnerkeil und Spieß, der den Kaifer, welcher die Victoria balt, unter feinen Mantel nimmt.

Fort. Red. imp. Illl. Cos..... Sigende weibliche Figur mit Fullhorn und Steuerruder.

Diefelbe Borftellung, nur ein verschiedener Stempel.

Umschrift nicht mehr zu lefen. Der vorschreitende Raiser im friegerischen Schmuck, die Victoria in ber Sand haltend.

Großerg.

Hercul. roman. Aug. Berkules Reule in einem Rrang.

Mittelerz.

P. M. tr. p. XIII. imp. VIII. Cos. V. p. p. Gine nacte stehende mannliche Figur.

Gilber.

#### CRISPINA.

Hilaritas. Stehende weibliche Figur Fullhorn und Zweig haltend.

Großerg.

Aeternitas. Stehende weibliche Figur.

Mittelerz.

### DIDIUS JULIANUS.

Rector orbis. S. C. Der Kaiser stehend mit der Toga bekleidet, und die Weltkugel haltend. CLODIUS ALBINUS.

Umschrift nicht mehr zu lefen.

Felicitas Cos. II. Stehende weibliche Figur.

Großerg.

Minery. pacif. Cos. II. Die ftebende Minerva.

Gilber.

#### SEPTIMIUS SEVERUS.

Saeculi Felicitas. Stehende weibliche Figur mit Fullhorn und Merkurftab.

Großerz.

Felicitas Augg. gleiche Borftellung.

P. M. Tr. P. VIII. Cos. II. P. P. Die vorschreitende Bictoria.

Victoriae Aug. Fel. Bictoria ein Band haltend, vor derfelben ein Schild auf einem Geftell. (NB. Diese Munge ist Seite 9 falfch erklärt.)

Restitutor urbis. Der am Altar opfernde Raifer.

Saeculi felicitas. Salber Mond mit fieben Sternen.

.... Cos. Ill. p. p. Stehende Minerva mit Schild und Spief.

. . . . Cos. Il. p. p. Die vorschreitende Bictoria einen Rrang haltend.

### JULIA DOMNA.

Pietas publica. Eine am Altar stehende verschleierte weibliche Figur, opfernd.

Gilber.

### ANTONINUS CARACALLA.

P. M. Tr. p. XVIII. Cos. III. p. p. Eine stehende manuliche Figur mit Sut und Mantel bekleibet, welche sich auf einen Stab ftugt, um ben sich eine Schlange ichlängelt.

Mittelerz.

Vict. part. max. Die vorschreitende Bictoria.

Pontif. tr. p. Ill. Stehende nachte mannliche Figur Spieg und Beltkugel haltend.

Indulgentia augg. in carth. Eine auf einem lowen reitende, mit Blig u. Spieß gewappnete Figur. Moneta aug. Stehende weibliche Figur mit Fullhorn und Wage.

P. M. tr. p. XX. Cos. Illl. p. p. Jupiter stehend mit Blig und Spieg.

GETA.

Princ. juventutis. Der ftebende Beta bei einer Trophae.

Gilber.

Pontif. tr. p. 11. Cos. 11. Stehende Figur, zu deren Fugen zwei Rinder. MACRINUS.

Securitas temporum. Stehende weibliche Figur mit der Stola bekleidet, in der rechten Sand einen Spieß, mit der Linken fich auf eine Gaule flugend.

Mittelerz.

#### ELAGABALUS.

P. M. Tr. P. Ill. Cos. Ill. P. P. Der vorschreitende Sonnengott.

Großerg.

Summus sacerdos Aug. Stehende mannliche Figur, die Opferschaale über einen Ultar haltend; vor sich einen Stern.

Mittelerz.

Pontif. tr. p. XI. Cos. IIII. Ein stehender Krieger mit Schild und Spieß. JULIA PAULA.

Concordia. Sigende weibliche Figur; vor derfelben einen Stern.

ALEXANDER SEVERUS.

Aequitas Aug. Stehende weibliche Figur mit Fullhorn und Bage. Victoria Aug. Die einen Krang haltende vorschreitende Bictoria.

Gilber.

Spes publica. Stehende weibliche Figur, eine Blume haltenb. Victoria Augusti. Stehende Victoria, einen Kranz haltenb. P M. tr. p. X. Cos. Ill. p. p. Stehende nackte männliche Figur. MAMAEA.

Felicitas publica. Stehende weibliche Figur, mit ber einen Sand ben Merkurstab haltent, mit ber andern sich auf eine Gause ftugent.

Diefelbe Munge; anderer Stempel.

Großerg.

Venus victrix. Stehende weibliche Figur, Belm, Spieß und Schild haltend. Juno conservatrix. Die stehende Juno, zu ihren Fugen der Pfau.

Gilber.

MAXIMINUS.

Fides Militum. Stehende Figur, zwei Feldzeichen haltend. Victoria Augusti. Die stehende Victoria.

Großerg.

Umfdrift fcmer ju lefen; mahrscheinlich: Marti pacifero. Der ftebenbe Mars.

Mittelerz.

P. M. Tr. p. III. Cos. p. p. Der stehende Raiser, eine Lanze haltend zwischen zwei Feldzeichen. Victoria Aug. Die vorschreitende Victoria, Krang und Palmzweig haltend.

Gilber.

MAXIMUS.

Principi juventutis. Stehende manuliche Figur, zu beren Seiten zwei Feldzeichen. BALBINUS.

Victoria Augg. S. C. Stehende Victoria, Krone und Palmyweig haltend.

Großerg.

Concordia Augg. Zwei vereinigte Hände.

PUPIENUS.

Amor mutuus Augg. 3wei vereinigte Sande.

GORDIANUS III. PIUS.

Securitas perpetua. Stehende Figur, welche sich auf eine Säule stütt. Fortuna redux. Sigende weibliche Figur mit Füllhorn; zur Seite ein Rab. Victor. aeter. Stehende Nictoria.

Virtus Aug. Stehende mannliche Figur, gewappnet.

Gilber.

P. M. Tr. p. V. Cos. II. p. p. Der stehende Kaiser mit Lanze und Reichsapfel. Martem propugnatorem. Der vorschreitende Mars.

PHILIPPUS SENIOR.

Annona Augg. Stehende weibliche Figur am Ultar, mit dem Füllhorn. Saeculum novum. Jupiter in einem Tempel stehend.

Großerz.

Romae aeternae. Die gewappnete Roma figend, Spieg und Victoria haltend.

Virtus Aug. Eine gewappnete weibliche Figur mit Palmzweig und Lange, auf einem Sarnisch figent.

Salus Aug. Stehende weibliche Figur an eine m Ultar opfernd.

Felicitas Tem. Stebende weibliche Figur mit Fullhorn und Lange.

OTACILIA.

Pudicitia Aug. Gigende weibliche Figur.

Gilber.

Concordia Augg. Sigende weibliche Figur mit Fullhorn und Opferschaale. Dieselbe Munge, anderer Stempel.

Großerz.

Saecu lares Augg. Abgestumpfte Gaule.

Col. Hel. i. o. m. h. Tempel mit mehreren Saulen geschmudt, unter demselben: Co..... Rolonie - Munge von Beliopolis.

Mittelerz.

#### PHILIPPUS JUNIOR.

Liberalitas Augg. III. Philipp Vater und Gohn, figend.

Principi juvent. Der vorschreitende Raifer, Lange und Weltkugel haltend.

Principi juvent. Der stehende Raifer, Lange und Beltkugel haltend.

TRAJANUS - DECIUS.

Victoria Augg. Die vorschreitende Victoria mit Krang und Palmgweig.

Großerg.

CEΠ. KOA. PHCAINHCION L. HIP. Landmann mit zwei Ochsen pflugend; baruber ein Abler Palmzweig in den Rlauen, und Krone im Schnabel haltend.

Rolonie Munge von Rhefaina in Mejopotamien.

Mittelerg.

#### TREBONIANUS GALLUS.

Junoni Martiali. Juno in einem Tempel figend.

Felicitas publica. Stehende weibliche Figur mit Merkurftab auf einer Gaule geftütt.

VOLUSIANUS.

Concordia augg. Gigende weibliche Figur mit Fullhorn und Opferschaale.

VALERIANUS.

Victoria augg. Borfchreitende mannliche Figur.

GALLIENUS.

Concordia. Stehende weibliche Figur mit Fullhorn und Opferschaale.

Gilber.

Virtus aug. Stehende gewappnete mannliche Figur. Salus aug. Stehende mannliche Figur am Opferaltar. Apolloni cons. aug. Ein Centaur. Neptuno, cons. Aug. III. Ein Seepferd. Dianae cons. Aug. XII. Ein Hirsch. Felicitas Aug. Stehende weibliche Figur,

#### SALONINA.

Venus victrix. Die ftehenbe Benus.

Billon.

#### POSTUMUS.

Sacculi felicitas. Der Raifer in Krieger-Tracht, mit Lange und ber Beltkugel.

Gilber.

P. M. Tr. p. Cos. II. P. P. Dieselbe Darftellung. Fides militum. Stehende weibliche Figur, zwei Feldzeichen haltenb.

Billon.

Virtus Aug. Postumus mit Lange und Schilb.

Großerg.

#### VICTORINUS.

Invictus. Der vorschreitende Sonnengott.

Salus Aug. Die stehende Spgea, Schlange und Opferschaale haltenb.

Umschrift nicht mehr genau gu lefen. Stehende weibliche Figur mit Opferschaale und Anter.

MARIUS.

Saec. felicitas. Stehende weibliche Figur mit Fullhorn und Merkurftab.

Villon.

# TETRICUS SENIOR.

Salus Augg. Stehende weibliche Figur auf einen Unter geftütt.
TETRICUS JUNIOR.

Pietas Augg. Opferfanne.

### CLAUDIUS II, GOTHICUS.

Mars ultor. Der gewannnete Mars.

Felicit. tempo. Stebende weibliche Figur.

Aequitas Aug. Stehende weibliche Figur mit Fullhorn und Bage.

Consecratio. Ocheiterhaufen.

Rleinerg.

#### AURELIANUS.

Fortuna redux. Fortuna sitzend auf dem Rade mit Füllhorn und Unker. Jovi conservatori. Zwei stehende manuliche Figuren; Jupiter und der Kaiser. Soli invicto. Der vorschreitende Sonnengott, zu den Füßen zwei sitzende Figuren. Oriens aug. Dieselbe Darstellung.

#### SEVERINA.

Concordia militum. Stehende weibliche Figur, in jeder Sand ein Feldzeichen haltenb. TACITUS.

Fides militum. Stehende Figur, in jeder Sand ein Feldzeichen haltend.

Billon.

#### PROBUS.

Soli invicto. Der Sonnengott in einem vierspännigen Wagen. Unten C. M. XXIP.

Gilber.

Victoria aug. Die mit einem Rrang vorschreitende Victoria.

Clementia temp. Zwei stehende manuliche Figuren. Die eine die Victoria haltend.

### CARINUS.

Saeculi felicitas. Der stehende Kaifer mit Spief und Weltkugel.

#### DIOCLETIANUS.

Jovi conservat. augg. Der stehende Jupiter mit Donnerkeil und Spief.

Diefelbe Munge anderer Stempel.

Jovi augg. Der stehende Jupiter, Spieß und Weltkugel mit der Victoria haltend, zu den Fußen der Ubler.

Billon.

Genio populi romani. Stehender Genius mit Fullhorn und Opferschaale.

Diefelbe Munge, anderer Stempel.

Felix advent, augg. n. n. Stehende weibliche Figur mit ber Stola bekleidet, ein Feldzeichen haltend. Sacra moneta augg. et caess, nostr. Stehende weibliche Rigur mit Killhorn und Wage.

M. sacra augg. et caess, n. n. Diefelbe Darftellung.

## MAXIMIANUS.

Genio populi romani. Stehender Genius mit Füllhorn und Opferschaale. Vierfach. Sacra moneta augg, et caess. nostr. Stehende weibliche Figur mit Füllhorn und Wage. M. sacra augg, et caess. n n. . Dieselbe Darstellung.

#### CONSTANTIUS - CLORUS.

Genio populi romani. Stehender Benius mit Fullhorn an einem Altar opfernd.

Genio populi romani. Stehender Benius mit Fillhorn und Bagichaale.

Moneta, S. Augg. et caess, n. n. Stehende weibliche Figur mit Fullhorn und Wagschaale. Zu Seiten: S. F.

Sacra moneta augg, et caess, nostr. Stehende weibliche Figur mit Flillhorn und Opferschaale. Dieselbe Münze versilbert.

Salu . . s. augg. et caess. fel . . art. Stehende mannliche Figur, Blume und Kranz haltend. MAXIMINUS - DAZA.

Virtus augg, et caess, n. n. Der vorschreitente Mars mit Spieß und Belm.

#### MAXENTIUS.

Consery, urb. suae. Tempel, darin eine figende Figur mit Spief und Beltfugel.

Mittelerz.

#### LICINIUS.

Genio populi rom. Stehender Genius mit der Mauerkrone, Flillhorn und Opferschaale haltend. Vot. XX. d. n. Licini augusti. Rrang.

Jovi conservatori. Jupiter stehend, in der einen Sand die Lange, in der andern die Victoria haltend, zu Fugen ein Udler mit Krang im Schnabel.

Jovi conservatori augg, nn. Dieselbe Borstellung.

# CONSTANTINUS MAGNUS.

Votis XX. in einem Altar, worauf die Weltkugel liegt; Umschrift: Beata tranquillitas. Sarmatia devicta. Die mit Palmzweig vorschreitende Victoria, zu ihren Fußen ein Krieger. Gloria exercitus. Zwei Solbaten die Felbzeichen haltend.

Soli invicto comiti. Stehende mannliche Figur.

Diefelbe Münge, anderer Stempel.

Providentiao augg. Thor.

Urbs Roma.

Constantinopolis.

#### FAUSTA.

Spes reipublicae. Die stehende Kaiserinn, zwei Kinder haltend. CRISPUS.

Vot. X. In einem Kranz. Umschrift: Caesarum nostrorum, CONSTANTINUS JUNIOR,

Beata tranquillitas. In einem Altar: Votis XX.

Gloria exercitus. Zwei stehende Rrieger mit dem Feldzeichen.

Diefelbe Munge anderer Stempel.

Rleinerz.

# CONSTANS.

Fel. temp. reparatio. Schiff, ber Raifer im friegerischen Gewande, Die Victoria und eine Fahne haltend. Eine geflügelte Victoria rudert.

#### CONSTANTIUS.

Fel. temp. reparatio. Der Raifer erfticht einen mit bem Pferbe gefturgten Krieger.

Mittelerg.

Diefelbe Munge in Rleinerg.

Providentiae caess. Thor.

#### MAGNENTIUS.

Vict. d. d. n. n. aug. et caes. Zwei Victorien halten einen Krang, barin: vot. V. mult. X. Felicitas reipublicae. Stehender Kaiser, die Victoria haltend, und eine Fahne mit dem christ- lichen Zeichen.

Gloria romanorum. Der Raifer zu Pferde, einen feindlichen Rrieger erstechend.

#### VALENTINIANUS.

Securitas reipublicae. Victoria, Krang und Palmzweig haltend.

#### VALENS.

Securitas reipublicae. Bictoria, Rrang und Palmzweig haltend.

Kleinerz.

#### GRATIANUS.

Reparatio reipub. Der Raiser stehend, die Victoria haltend, eine Figur zu seinen Fugen fnieend.

Mittelerz.

Gloria novi saeculi. Rrieger stehend, eine Fahne mit bem christlichen Zeichen und ein Schilb haltend; unten: T. con.

Securitas reipublicae. Vorschreitende Victoria mit Krang und Palmzweig.

Rleinerz.

## MAGNUS MAXIMUS.

Restitutor reipublicae. Der ftebende Raifer, Bictoria und Sahne haltend.

Gold.

Reparatio reipub. Stehenbe Figur, mit der Victoria, ju den Fußen eine knieende Figur. Victoria Augg. Stehender Raiser, die Victoria und Fahne haltend.

Mittelerg.

## ATTILA.

Geflügelter Jünglingstopf, ober Bruftbild ber Victoria. Rev. Vlatos. Pferd, barunter

Ein römisches As: Kopf des Janus. Rev. Ein Schiff.

Großerg.

In der Gegend von Mainz wurde dieses wohlerhaltene Us gefunden; nicht weit davon ein kleiner Delphin, — wahrscheinlich von einer Neptunsfigur, indem dieser Delphin gerade so gebildet ist, als diejenigen welche Neptun in den Abbildungen bei Montk. 1. Tom. XXIX. pl. 66 pag. in der Hand hält. Der Meinige ist mit dem schönsten aerugo überzogen; ferner eine sehr gut gearbeitete Hand von Bronze, welche eine Münze zwischen zwei Fingern hält. Die Hand ist  $1\frac{3}{4}$  Boll lang und scheint der Griff von irgend einem Gegenstande gewesen zu sepn. — Diese Gegenstände sind in meine Sammlung gekommen.

Anhang.



# Romisches Grab in Azébrulé an der Loire.

Doffentlich wird es nicht ungern gesehen werden, wenn ich zur Vergleichung der römischen Gräber am Rhein, die Gegenstände aus einem römischen Grabe mittheile, welches der Marquis de Biencour auf seinem Gute zu Azébrulé auch Azé le rideau an den Ufern der Loire entdeckte. Daselbst liegen noch römische Gebäude vergraben. Möchte sich der kunstliebende Marquis veranlaßt sinden, genaue und gründliche Nachforschungen anzustellen und seine Resultate den Freunden der Alterthumskunde mitzutheilen!

Die Römer: Gräber hiesiger Gegend erscheinen häufig arm, gegen den Inhalt derjenigen, welche man in Frankreich und Italien entdeckt und geöffnet hat. Nicht allein aus kostbaren Stoffen sind daselbst die Arbeiten geformt, sondern haben auch mehreren Aunstwerth.

Ein Freund von mir, befand sich gerade bei dem Marquis de Biencour, als gedachtes Grab geöffnet wurde; er nahm die genaueste Zeichnungen von allen Gegenständen auf und hat mir felbige mitgetheilt. Das Grab war gemauert, und hatte gleiche Form und Consstruction mit den römischen Gräbern, welche in jenen Gegenden häusig aufgegraben und beschrieben worden sind.

In diesem Grabe fanden sich nun folgende Gegenstände:

- 1) Ein Aschen: und Knochentops von terra sigillata, einfach aber geschmackvoll verziert, Tab. XVI. Fig. 2. in 1 natürlicher Größe.
- 2) Ein Napf von terra sigillata, in Form und Arbeit dem ähnlich, welchen ich im ersten Heft Tab. XVI. Fig. 3. habe abbilden lassen.
- 3) Ein eiserner Dolch, mit starkem Rost überzogen, ähnlich dem Schwerdte, welches ich im ersten Heft Tab. II. Fig. 1. abbildete, und Seite 6 beschrieb.

Dieser Dolch hat die Länge von 10 Zoll 8 Linien mit dem 3 Zoll 2 Linien langen Heft, und ist 1 Zoll 1 Linie breit. In welcher Art derselbe ursprünglich geschliffen, war nicht mehr zu ergründen.

- 4) Ein kleiner 3 Zoll langer, am Heft 7 Linien breiter ganz spiß zulaufender Dolch mit einer eisernen Klinge und elfenbeinernem Griff; das Gisen ist oben eingerostet und das Elfenbein an einigen Stellen mit Eisenrost inerustirt. Einfach ohne Verzierungen.
- 5) Eine Pfeilspiße von Gifen, von 2 Boll 7 Linien Lange, gleich benen, welche man in unsern Gegenden häufig findet.
- 6) Mehrere Ringe von Erz und Gifen.
- 7) Zwei sogenannte Thränengläser von hellgrünem Glas. An Form denen ähnlich, welche ich im ersten Heff Tab. XIII. Fig. 2. und 5. habe abbilden lassen. Schon daselbst, Seite 36. bemerkte ich, bei den gefundenen gläsernen Gefäßen »es seyen Thränen oder Salb : Fläsch chen. «

Dieser so oft schon besprochene Gegenstand wurde in der Sitzung des Pariser Instituts am 7. Juli 1809. abermals sehr gründlich abgehandelt. Ein Auszug aus dem Bericht des Herrn Ginguené, welcher vorgelesen wurde, mag hier noch seinen Platz finden.

Es heißt barin:

»Ein anderer Gegenstand vielfältiger Untersuchung sind die sogenannten Thränenvasen der » Alten. Herr Mongez hat schon im Jahr 1780 in der Academie des belles-lettres eine » Abhandlung darüber vorgelesen, und nachher auch im Druck herausgegeben. Er war darin » Schäfsting's und Paciaudi's Meinung beigetreten, welche den im Namen angedeuteten Ge: » brauch dieser Vasen leugnen. Ein neues Werk, worin dieser Gebrauch auß Neue be: » hauptet, und Schöfsting's, Paciaudi's und Mongez's Meinung als lächerlich dargestellt » wird, hat ihn zu einer neuen Untersuchung der Frage veranlaßt. Diese Vasen oder Glas; » stäschehen werden in Sarkophagen, in antiken Urnen, unter der Asche und den Knochen: Ue: » berresten angetroffen.

»Bisweilen findet man Wasser darin. Dieß brachte auf den Gedanken, die Thränen der » Verwandten und der Klageweiber sepen darin gesammelt worden; eine Meinung, die zum verstenmal zu Anfange des siebenzehnten Jahrhunderts ausgesprochen, und durch die vor: » gebliche Entdeckung eines alten Monuments zu Padua unterstüht wurde. Allein es war

"bieß ein literarischer Betrug, ber, als folcher anerkannt und von Brn. Mongez in feiner nangen Blöße dargestellt worden ift. Jedoch wurde diefelbe Meinung vor dem Ende des » 17ten Jahrhunderts wiederholt und weiter ausgeschmückt; unter andern feste man bingu, »bisweilen finde man bei, oder auch in diefen Klaschchen Löffel, mit diefen fenen die Thrä: »nen der Klageweiber gesammelt und in die Thränenvasen eingefüllt worden. Ein Alterthums: » forscher des 18ten Nahrhunderts gieng noch weiter, er behauptete, blos die Blasflaschen, » nicht aber die thonernen Bafen, hatten zum Thranensammeln gedient, weil man in diefen » die Menge der Thränen besser bemerkte; er versicherte, man habe auch die Thränen aus » einer Bafe in eine andere gegoffen, bis die nothige Quantität darin war; man habe einan: »ber Thräuen geliehen, wie er aus Petronius beweisen wollte. Im Jahr 1729 endlich griff » Schöffling diefe sonderbare Meinungen zuerst an, und behauptete, schon die Bestalt diefer » Fläschchen zeige, daß man sich ihrer zum Thränensammlen nicht bedienen, wohl aber sie zu » Balfam und fluffigen Salben gebrauchen konnte, mit welchen man die verbrannten Gebeine »benehte. Paciaudi trat im Jahr 1761 biefer Meinung bei; auch Br. Mongez vertheidigte » sie in dem erwähnten Memoire und die Sache schien aufs Reine gebracht. Im vorigen » Jahre endlich, tritt der Verfasser eines Werks, unter dem Titel: Nouvelle explication "des Hieroglyphes, mit der alten Meinung wieder hervor, und beruft sich auf die Dars »stellung eines Basreliefs, welches er fur antik ausgiebt. Br. Mongez untersucht baber die » Frage gang von neuem; er bemerkt das Stillschweigen ber griechischen und lateinischen » Schriftsteller über diesen Bebrauch bei den Leichenbegängniffen, zeigt den methaphorischen » Sinn einiger lateinischer Ausbrücke, die, selbst eigentlich genommen, wohl andeuten, daß » man bei Leichenbegängnissen weinte, nicht aber, daß man die Thränen in fleinen langbalfi-» gen Fläschehen sammelte. Dann untersucht und widerlegt er die Grunde der Gegner, zeigt » bie Unmöglichkeit, mit folchen langlichen, enghälfigen Fläschen, besonders im Geben Thras » nen zu sammeln; auf der andern Seite die Lacherlichkeit, dieß mit Löffelchen zu thun u. f.w. »Dieser Gegengrunde ungeachtet, konnte bas erwähnte Basrelief, im Kall es acht: romifch » ware, die Frage entscheiden. Es stellt nämlich bei einer Leichen : Ceremonie eine der Frauen waus dem Gefolge dar, die eine folche kleine Bafe an bas Auge halt, um, fagt man, die »Thränen hinein zu thun, von welchen sie der Familie Rechenschaft geben muß. Allein Sr. Mongez sahe bald, daß dieß Bastelief neu war. Er fannte die Zeichnung und besaf selbst einen

»genauen Abdruck bavon. Die Herren Visconti und David fällen ein gleiches Urtheil.

»Hr. Mongez setz es, wie dem Ursprung der Meinung von den-Thränenvasen selbst, ins 15te

»Jahrhundert. — Er beharret also auf seiner Annahme, gleichstimmig mit Schöfsting und

»Paciaudi, daß diese Vasen, sie mögen von Glas oder von Thon seyn, nicht Thränen, son:

«dern flüssigen Valsam, wohlriechende Dele u. s. w.; enthielten, welche die Verwandten

ȟber den auf den Scheiterhausen gestellten Leichnam ausgossen, oder über die Asche, ehe

»sie die Urnen einschlossen.«

- 8. Ein zirkelrunder Reif von einem Spiegel aus Metall, weich wie Zinn, und grau aus gelaufen wie Silber. Der Reif hat im Durchmesser 5 Zoll 7 Linien, inwendig 1 Zoll dick, ganz ausgeschärft, unten flach oben hohl.
- 9. Eine Nadel von Metall mit beweglichen Perlen von Bernstein; oben an den Perlen ist die Nadel grün und unten schwarz angelaufen. Tab. XVII. Fig. 3. in natürlicher Größe. Perlen dieser Art fanden sich im Gemisch von kleinen blauen Glaskorallen sehr viele im Grabe; so auch lagen unter denselben Stückhen Schwesel und steischfarz benen Pasten. Die Masse ist sehr wohlriechend und färbt, beim angreisen. Wahrs schwinkle Schminke. Von diesen Korallen und Pasten sind mir Proben zugekommen.
- 10. Eine Allegorie von Bernstein, sehr verwittert, Tab. XVI. Fig. 1. in natürlicher Größe.
- Das Alter sist mit der Wollust auf einem vierrädrigen Wagen; durch die Geilheit in Gestsalt eines Ziegenbocks gezogen und durch Amor der hier nicht blind abgebildet ist geleitet. Die hintere Figur, welcher der Kopf fehlt, legt einen Priap auf die linke Schulter der mittlern Figur, welche mit Schminktöpschen reichlich versehen scheint. Dem Amor fehlt die Hand, und er ist rund gearbeitet. Das Ganze lauft rückwärts dünner zu; plump und unförmlich ist die Arbeit, die Gesichter ausgenommen, welche Ausdruck haben.
- 11. Mehrere Amoretten von Elfenbein Tab. XVII. Fig. 1. a. b. zeigt eine derfelben in natur: licher Größe. Trefflich gezeichnet und ausgeführt. Jum Theil sind die Umrisse gut erhalten.
- 12. Verschiedene Verzierungen von Bernstein, trefflich gearbeitet Tab. XVII. Fig. 4. 5. 6. in natürlicher Größe. Bei Fig. 6. ist in a. ein etwas conver geschliffenes Glas ohne Farbe, eingelegt. Außerdem mehrere kleine Verzierungen von Bernstein, Anhängsel, u. f. w.

- 13. Mehrere Gegenstände von meergrünem Kristall, deren Zweck nicht auszumitteln war. Die Arbeit vorzüglich gut, unter andern ein regelmäßiger von zwanzig gleichseitigen Dreis ecken gebildeter Körper, oder ein Icosaëdrum herrlich geschliffen, sehr weiß und hell. Tab. XVI. Fig. 3. in halb und Fig. 4. eine Verzierung in natürlicher Größe. Ferzner ein unförmlich gegossenes Flacon von sehr dickem seuersarbenem Glase, mit einer milchfarbenen Glasmasse ausgefüttert. Die Streisen auf der Aussenschie sind unregelzmäßig Tab. XVI. Fig. 5. in halb natürlicher Größe.
- 14. Anhängsel von feinem Goldblech in Form von Sicheln, vorzüglich gut gearbeitet, von beinahe 1 Zoll Länge, noch mit den Ringen verschen, um solche am Halse zu tragen. Bei Triumphen hing dem Triumphator ein solches goldenes Angehängsel (aurea bulla) vom Halse auf die Brust, in welchem ein Amulet oder magisches Bewahrungsmittel gegen den Neid befindlich war. Alchnliche von Bronze sind bei Trier gefunden, welche ich besiße.
- 15. Ein goldener Ring mit einem grünen Stein, darin ein vorschreitender Genius geschnitz ten. Es ist Goldblech, welches eine Breite von 2 Linien hat. Siehe Tab. XVII. Fig. 7. in natürlicher Größe.
- 16. Ein ovales Stück Krystall, gut gearbeitet worin mit vielem Geiste eine Allegorie eine gegraben ist. Es scheint ein Amor auf einem Wagen, vor welchem zwei galloppirende Ziez genböcke gespannt sind. Auf Amors Kopf ist ein halber Mond. Tab. XVII, Fig. 2. zeigt sie in natürlicher Größe.

Von diesen beiden letten Stücken sind mir Siegelabdrücke gesendet. Eigen, daß man bei allen Abbildungen des Amors hier stets die Geilheit in Figur des Ziegenbocks, demselben zugesellt sindet, welches um so auffallender erscheinen dürfte, indem aus den in dem Grabe vorgefundenen Gegenständen hervorzugehen scheint, daß ein weibliches Wesen daselbst begraben sen. Bruchstücke einer rohen und einer bereits bearbeiteten Muschel fanden sich auch vor.

# Leichenbestattung bei den Teutschen und Romern.

Heber die Art der Leichenbestattung bei den Alten läßt sich wohl nichts Neues mehr sagen, und doch wäre eine Darstellung davon in diesem Werke wohl an ihrer Stelle.

Daher stehe hier eine gedrängte Beschreibung der Leichenbegängnisse der Teutschen und Römer, wie ich selbige aus Handbüchern der Alterthumskunde ausgezogen habe. Der gelehrte Alterthumsforscher mag in solcher die Citaten, Noten u. s. w. nachlesen, und in den Quellen aufsuchen. In der nachstehenden Darstellung ist dieses nicht zu finden, weil solches gegen die Absicht meines Werks ist.

Anführen will ich noch, daß Alles was gesagt ist, aus klassischen Schriftstellern des Alleterthums belegt werden kann. Obschon nun recht viele Citate, — wo möglich mehr, als Worte im Grundterte, — jedem Werke ein sehr gelehrtes Ansehen geben, so habe ich doch auf diesen Schein Verzicht geleistet.

Vorzüglich find von mir das treffliche Handbuch der römischen Alterthümer von Alexan, der Adam und Professor Braun über die Religion der Teutschen, benußt worden. Möchte meine Absicht, weshalb diese Blätter noch folgen, nicht verkannt werden!

# Leichenbegängniffe bei den Romern.

Die Leichenbegängnisse waren bei den Römern ein wichtiger Gegenstand, weil sie glaubten, daß die Seelen der Nichtbegrabenen in den Wohnungen der Abgeschiedenen nicht aufgenommen würden, oder wenigstens hundert Jahre um den Fluß Stir herumwandern müßten, bis sie denselben passüren dursten. Aus dieser Ursache errichteten sie ihren Freunden, wenn die Körzper berselben nicht gefunden werden konnten, ein leeres Grabmal, und wenn sie einen todten Körper sahen, so warfen sie stets etwas Erde auf denselben, und jeder der dieses zu thun unterließ, war verbunden, der Ceres ein Schwein zu opfern. Daher fürchtete man keine Tozbesart so sehr, als durch Schiffbruch.

Wenn Personen auf dem Punkt zu sterben waren, so bemühte sich der nächste Verwandte, welcher zugegen war, ihren Athem mit dem Munde aufzufangen, denn man glaubte die Seele gehe jest aus dem Munde heraus.

Man nahm nun auch ihre Ringe ab, welche ihnen auf bem Scheiterhaufen wieder angelegt wurden.

Der nächste Unverwandte drückte dem Todten Augen und Mund zu, wahrscheinlich bar mit derselbe kein so fürchterliches Ausehen haben möchte. Die Augen wurden auf dem Scheis terhaufen wieder geöffnet.

Wenn die Augen zugedrückt waren, so wurde der Verstorbene verschiednemal bei seinem Namen gerusen und die Worte: ave oder vale ausgesprochen, dann der Körper auf die Erde gelegt, mit warmem Wasser gebadet und mit Specereien gefalbt. Dieses Geschäft verrichteten die Sklaven, welche mit zu denen gehörten, die Leichenbegängnisse zu beforgen, und über den Tempel der Venus Libitina, wo die zu den Leichenbegängnissen nöthigen Dinge verkauft wurzen — die Aussicht hatten.

In biefem Tempel bewahrte man eine Lifte ber Berftorbenen auf, und fur jeden Todten mufite eine gemiffe Goldmunge babin gezahlt werben. Das beste Rleid, welches ber Berftor; bene bei Lebzeiten getragen hatte, wurde nun bem Leichnam angezogen; gemeine Burger mit einer weißen Toga, Magistrate mit ihrer Praterta, u. f. w. hierauf legte man ben Leichnam auf ein Paradebette im Bestibulum mit auswärts gekehrten Fugen, als wenn er im Begriffe mare zu geben. Run erhob man bie Trauerklage. Mit Laub und Blumen befranzte man öfters das Leichenbette, und hatte ber Berftorbene fur feine Tapferkeit eine Krone erhalten, fo schmückte sie ihm jest bas Saupt. In ben Mund steckte man eine kleine Goldmunge, um fie bem Charon als Fuhrlohn zu bezahlen, weil man glaubte, daß die Seelen fich ohne diefe Gabe feinen Wohnplat ber Ruhe erkaufen konnten; fo fagte man von einer Perfon, welcher es an dieser und an den übrigen Gaben, welche die Verftorbenen entrichten mußten, mangelte: » sie fen ohne Wegegeld zu bem Ucheron gegangen. « Bor die hausthure bes Berftorbenen wurde, befonders wenn es eine Perfon von Bedeutung mar, ein Cypreffenzweig gestellt, um zu verhindern, daß der Pontifer Marimus nicht in das haus ging und daburch verunreinigt wurde. Rach ben Geschen burfte berfelbe weber einen Tobten berühren, noch sehen. Der Eppressenbaum war bem Pluto beilig, weil berfelbe, wenn er einmal abgehauen wird, nie wieder machft. Weil diefer Baum bei ben Leichenbegangniffen eine große Rolle fpielt, heißt er atra, feralis, funerea vel funebris. -

In den frühsten Zeiten begruben die Römer ihre Todten, wohl die älteste und natür: lichste Art! Später nahmen sie von den Griechen die Gewohnheit an, die Todten zu verbren: nen, wovon in den Gesehen des Numa und der zwölf Tafeln Erwähnung geschieht. Gegen das Ende des Freistaats wurde diese Gewohnheit erst allgemein.

Sulla war der erste aus dem patrizischen Geschlecht der Kornelier, welcher verbrannt wurde. Er befahl dieses, damit sein Körper nicht gleich dem des Marius ausgegraben und die Gebeine zerstreut würden. Plinius leitet den Ursprung, die Todten zu verbrennen, bei den Römern von der Ursache ab, weil öfters die Körper der in auswärtigen Kriegen erschlaz genen Bürger von den Feinden wieder ausgegraben worden sind. Die Philosophen der Indier verbrannten sich zuweilen noch bei ihren Lebzeiten, wie dieses z. B. Kalanus in Gegenwart des Alexander, und Zamarus zu Athen, als sich Augustus daselbst befand, gethan haben.

Unter den Kaifern wurde das Berbrennen der Todten allgemein. Rach Ginführung bes

Christenthums fam die Gewohnheit nach und nach ab, und hörte gegen bas Ende bes vierten Jahrhunderts ganzlich auf.

Kinder wurden, ehe sie Zähne bekommen hatten, nicht verbrannt, sondern an einen Ort, welcher suggrundarium hieß, begraben. Sten so begrub man die vom Blig getödteten Personen an dem Ort, wo sie ihren Geist aufgegeben hatten. Ein solcher Ort wurde durch ein Opfer, welches in Schaafen bestand, geweiht und mit einer Mauer eingeschlossen und Niemand durfte ihn betreten. Das Verrücken der Gränzen desselben wurde als Tempelraub betrachtet.

Man unterschied vornehmlich zweierlei Arten von Leichenbegängnissen, öffentliche und Privatleichenbegängnissen. Zu einem öffentlichen Leichenbegängnisse wurde das Wolf durch einen Herold eingeladen. Die merkwürdigsten dieser Art waren, welche man Funus Censorium nannte, und welches Funus consulare, praetorium, triumphale u. s. w. in sich begriff. Publicum hieß es, wenn eine Person auf Kosten des Staats begraben wurde; collativum, wenn mehrere Personen Geld dazu hergaben. Augustus war mit der Verwillizgung öffentlicher Leichenbegängnisse sehr freigebig. Ein Privatleich en begäng niß nannte man Tacitum.

Das Leichenbegäugniß der Kinder oder Minderjährigen wurde acerbum oder immaturum genannt. Hier wurden die Leichname früher begraben, wie die von ermachsenen Personen, und auch mit weniger Pomp.

Wenn ein öffentliches Leichenbegängniß angestellt werden sollte, so wurde der Leichnami gewöhnlich 7 oder 8 Tage aufbewahrt; man bestellte einen Hüter, um bei demfelben zu wachen, und bisweilen Knaben, welche die Fliegen wegtreiben mußten. Bei Privatleichenbegängnissen wurde der Todte nicht so lange aufbewahrt.

Wenn am Tage best Leichenbegängnisses das Volk sich versammelt hatte, so wurde der Todte auf einer Leichensanste, welche mit einer reichen Decke von Gold oder Purpur behangen war, gewöhnlich von den nächsten Anverwandten, oder den Erben, bisweilen von den Freizgelassenen desselben, auf den Schultern, mit vorwärts gekehrten Füßen, fortgetragen. Julius Cäsar wurde von Magistraten, Augustus von Senatoren, Germanicus von Tribunent und Centurionen, getragen. Eben so wurde Drusus, der Vater des Germanicus, welcher in Teutschland starb, von Tribunen und Centurionen in die Winterquartiere, und dann auf

dem Wege nach Rom von den vornehmsten Personen in den verschiedenen Städten getragen. Den Paulus Aemilius trugen vornehme Mazedonier, die eben bei seinem Tode in Rom anwesend waren. Urme Bürger und Sklaven wurden auf einer schlechten Bahre oder Sarg gewöhnlich von vier Trägern zu dem Scheiterhausen gebracht.

Eben folche Träger — zuweilen sechs, auch acht — scheinen die Leichenfänften ber Reichen ebenfalls getragen zu haben. Die Sänften waren bisweilen offen, bisweilen bebeckt.

Kinder welche starben ehe sie entwöhnt worden waren, wurden von ihren Müttern zu bem Scheiterhaufen getragen.

Alle Leichenbegängnisse pflegten in älteren Zeiten bei Nachtzeit mit Fackeln gehalten zu werben, damit sie keinem Magistrat oder Priester begegnen möchten; denn diese wurden durch den Anblick eines entseclten Körpers verunreinigt, und mußten erst durch ein Reinigungsopfer gereinigt werden, ehe sie heiligen Gebräuche wieder verrichten konnten. Diese Anordnung machte Demetrius Phalereus.

In spätern Zeiten wurden aber die Leichenbegängnisse bei Tage, in einer ber ersten Stun; ben des Vormittage, ebenfalls mit Fackeln gehalten; Privat; oder gewöhnliche Leichenbestat; tungen jedoch stets bei Nacht.

Der Leichenzug ging nach einer gewissen Ordnung. Ein Ceremonienmeister wies Jebem feinen bestimmten Plat an. Liktoren gingen in schwarzer Kleidung mit.

Zuerst kamen Musici von verschiedener Art: Pfeiffer oder Flötenbläser, Trompeter und Zinkenisten, sodann Klagefrauen, die gedungen wurden, um heulen und Wehklagen anzu: stellen, und einen Trauergefang oder das Lob des Verstorbenen, nach dem Klang der Flöte, zu singen. Man gebrauchte bisweilen Mädchen und Knaben zu dem letztern Zweck.

Es gab eine vollständige Innung folder Heul: Weiber. Sie machten es mit ihrem Gesichrei, Stoßen auf die Bruft und heftigen Gebehrdungen so arg, daß Horaz sagt:

»Sie sagen und thun fast mehr, als die, welchen der Schmerz aus dem Herzen kömmt. « Die Flöten und Trompeten, welche man bei dieser Gelegenheit brauchte, waren größer und länger als die gewöhnlichen und hatten einen feierlich, fürchterlich tönenden Klang. In den Gesehen der zwölf Tafeln war die Anzahl der Flötenbläser auf zehn beschränkt.

Zunächst folgten Komödianten und Possenreisser, welche tanzten und sangen. Giner von denselben agirte den Berstorbenen, indem er die Reden und Handlungen desselben im Leben,

nachahmte. Die Schauspieler brachten bisweilen passende Sentenzen aus dramatischen Dichtern vor. Sodann kamen die Freigelassenen des Verstorbenen, mit einer Müße auf dem Kopf. Viele Herren ließen bei ihrem Tode alle ihre Sklaven aus Eitelkeit los, damit ihr Leichenzug ein großes Gefolg von Freigelassenen haben möchte. Später wurde durch ein Gesetz spieviel Sklaven ein Herr bei seinem Tode freilassen durfte.

Vor dem Leichnam wurden die Bildniffe des Verstorbenen und seiner Vorfahren, auf langen Stangen oder Bahren hergetragen. Davon waren aber die Bildniffe derjenigen aus; genommen, die wegen eines schweren Verbrechens verurtheilt worden waren, deren Bildniffe man zerbrach. Die Triumvirn verordneten, daß das Bildniß Casas, nach seiner Vergötte; rung, bei keinem Leichenbegängniß eines seiner Verwandten mitgetragen werden sollte.

Bisweilen wurde eine große Anzahl von verschiedenen Leichenfänften vor dem Leichnam hergetragen, auf welche, wie man glaubt, die Bildnisse gesetzt waren. Nach dem Leichenbe: gängniß wurden die Bildnisse in dem Vorsaal, wo man sie ausbewahrte, wieder aufgestellt.

Wenn der Verstorbene im Kriege sich ausgezeichnet hatte, so vergrößerten die Kronen und Belohnungen, welche ihm wegen seiner Tapferkeit ertheilt worden waren, wie auch die Beute und die Standarten, welche er dem Feinde abgenommen hatte, das Leichengepränge. Bei den Leichenbegängnissen berühmter Generale wurden Abbildungen von den Ländern, welche sie befiegt, und von den Städten, welche sie erobert hatten, mitgetragen. Bei dem Leichenbes gängniß des Sulla sollen über 2000 Kronen, welche ihm verschiedene Städte wegen seines Siegs geschenkt hatten, zur Schau getragen worden sepn. Die Lictoren solgten mit verkehr; ten Fasces. Visweilen gingen auch die Officiere und Truppen mit in der Leichenbegleitung, welche ihre Spieße entweder zur Erde gesenkt hielten, oder dieselben bei Seite legten.

Hiebern; die Söhne desselben mit verhülltem Kopf und die Töchter mit entblößtem Haupt und fliegenden Haaren, der sonstigen Gewohnheit von beiden gerade entgegen; ferner die Magistrate, ohne ihre Insignien, und der Adel mit Beiseitlegung aller Ehrenzeichen.

Die nächsten Verwandten zerriffen bisweilen ihre Kleider, und bestreuten ihr Haar mit Staub oder rauften es aus. Besonders die Frauenzimmer, welche der Leiche folgten, schlugen ihre Brust und zersteischten ihre Wangen, obschon solches in den zwölf Tafelgesetzen verzboten war.

Bei dem Leichenbegängniß eines wegen seiner Tugenden und Berdienste vorzüglich berühmten Bürgers, wurde der Körper über das Forum getragen, wo der Leichenzug stille stand, und eine Leichenrede zum Lobe des Verstorbenen von den Rostris \*) gehalten wurde. Diese Rede hielt entweder der Sohn des Verstorbenen, oder ein naher Anverwandter oder Freund desselben; bisweilen auch ein Magistrat, wenn es der Senat so verordnete.

Diese Gewohnheit soll zuerst von dem Publikola, zur Ehre seines Kollegen Brutus, eingeführt worden seyn. Sie war eine Anseuerung zum Streben nach Ruhm und Tugend, aber der Auctorität der historischen Urkunden sehr nachtheilig.

Die Ehre einer Leichenrede wurde von dem Senat auch den Frauenzimmern wegen ihrer Bereitwilligkeit zuerkannt, mit welcher sie ihre goldenen Geschmeide hergaben, um die Summe voll zu machen, die man den Galliern für ihrem Abzug von der Stadt zu bezahlen versproschen hatte, nach Plutarchs Meinung aber, um den goldenen Becher zu versertigen, der, zus folge des Gelübdes, welches Kamillus nach der Einnahme von Besi gethan hatte, dem delphischen Apoll zum Geschenke geschieft werden mußte.

Cicero sagt, daß Popilia die Erste gewesen sen, welcher diese Ehre, einige Jahrhun; derte nachher, von ihrem Sohn Katulus erwiesen worden. Nach Plutarch führte Cäsar die Gewohnheit, eine Lobrede auf junge Matronen zu halten, bei dem Tode seiner Frau Kornelia, ein. Nach dieser Zeit wurden junge und alte, verheirathete und unverheirathete Frauenspersonen mit Leichenreden beehrt.

Während der Leichenrede wurde der Leichnam vor die Rostra gestellt. Der Körper des Casar wurde, nebst dem Kleide, in welchem er ermordet worden war, und das man auf eine Stange hing, unter ein, einem Tempel gleichendes, goldenes Zelt gebracht, und sein Bildniß mit allen den Wunden, welche er empfangen hatte, auf einer beweglichen Maschine aufgestellt; denn den Körper selbst durfte man nicht sehen. Unter Augustus kam die Gewohnheit auf, zum Lobe derselben Person, mehrere Leichenreden und an verschiedenen Orten zu halten.

Von dem Forum wurde der Leichnam an den Ort, wo er begraben oder verbrannt wer:

<sup>\*)</sup> Auf dem Forum befand fich eine Caule, welche vom R. Manine, Columna Maenia, genannt wurde. Ders felbe hing, nachdem er die Antiaten, (a. v. 417.) besiegt hatte die ehernen Schnabel von ihren Schiffen an der Rednerbuhne auf dem Forum auf; daher bieselbe Rostra genannt wurde.

ben sollte, gebracht. Dieses mußte zufolge der Gesetze der zwölf Tafeln, außerhalb ber Stadt geschehen; bieses Gesetz entlehnten die Römer von den Juden, Griechen u. f. w.

Die Alten sollen ihre Todten in ihren eigenen häusern begraben haben, wovon, nach Einiger Meinung, der Ursprung des hausgößendienstes, die Furcht vor Nachtgespenstern abzuleiten ift.

Augustus sagte in der Rede an seine Soldaten vor der Schlacht bei Aktium, daß die Aegyptier die Körper ihrer Verstorbenen einbalsamirt hätten, um dadurch die Meinung von ihrer Unsterblichkeit zu begründen.

Bei den Römern war das Verbrennen und Begraben der Todten in der Stadt aus res ligiösen und politischen Ursachen, verboten, theils, damit die Priester durch den Anblick oder das Berühren eines todten Körpers nicht verunreinigt werden möchten, theils, um durch die häusigen Todtenfeuer die Häuser nicht in Gefahr zu setzen, und durch den Gestank die Luft nicht zu verpesten.

Der Flamen des Jupiter \*) durfte keinen todten Körper berühren, und an keinen Ort gehen, wo ein Grab war. Wann der Pontifer Maximus eine Leichenrede zu halten hatte, so wurde über den Leichnam ein Schleier gedeckt.

Die Begräbnispläße waren entweder eigenthümlich oder öffentlich. Die Privatber gräbnisse befanden sich auf dem Feld oder in Gärten, gewöhnlich an der Landstraße, damit sie gesehen, und die Vorübergehenden dadurch an ihre Sterblichkeit erinnert werden möchten. Die öffentlichen Begräbnispläße für große Männer waren gewöhnlich auf dem Campus Martius, oder auf dem Campus Esquilinus, welcher durch ein Senatsdekret zu diesem Zweck ber willigt worden war; die öffentlichen Begräbnisse für den ärmern Theil des Volks befanden sich außerhalb des esquilinischen Thores.

Da die große Menge der Gebeine, welche an diesem öffentlichen Begräbnifort beigesett wurden, die daran stoßenden Pläte ungefund machten, so gab Augustus mit Bewilligung des Senats und des Volks, einen Theil davon an Mäcen, welcher daselbst ein prächtiges Gebäude mit weitläufigen Gärten anlegte, wodurch dieses einer der gefundesten Pläte in Rom wurde.

<sup>\*)</sup> Flamen Dialis hieß ber Priester bes Jupiter. Die Unterscheidungszeichen desselben waren ein Liktor, bie Sella Kurulis (der kurulische Stuhl war anfänglich nur Ehrenzeichen der Könige) und die Toga Präterta; auch gab ihm sein Umt das Recht, in den Senat zu kommen, ein Vorrecht, welches keiner von den übrigen Priestern genoß.

An der Ecke des Vegräbnisplages befand sich eine steinerne Säule, auf welche die Größe der Ausdehnung desselben gegen die Landstraße und rückwärts in das Feld hinein, wie auch diejenigen, welche darin begraben werden sollten, bezeichnet wurden. Freigelassene wurden bis; weilen in das Familienbegräbniß aufgenommen, und unwürdige Verwandte davon ausgeschlossen.

Das Recht bes Begräbniffes wurde bisweilen von benjenigen, welche keinen eigenen Begrabnifplat hatten, gefauft. Rein Grab konnte gebaut ober wieder hergestellt werden, ohne Erlaubniß der Pontifices; auch konnte bas Gigenthum der Graber nicht veräußert werden. fondern nur bas Recht, darin begraben zu werden. Die vestalischen Jungfrauen wurden in ber Stadt begraben. Diefen Borgug genoffen auch einige berühmte Manner, 3. B. Dubli: fola, Tubertus, Fabrigius, beren Machkommen im Befit biefes Rechts blieben, aber von demselben keinen Gebrauch machten. Um jedoch zu zeigen, daß ihnen daffelbe zukomme, fo brachten fie, wenn einer von ihnen ftarb, ben Leichnam, wenn berfelbe verbrannt werden follte, auf das Forum, festen dafelbft die Leichenfanfte nieder und legten unter Diefelbe eine brennende Ratel, welche fie aber fogleich wieder bervornahmen, und trugen fodann den Körper an einen andern Ort. Das Recht fich innerhalb bes Pomoriums \*) ein Begrabnig machen zu laffen, murbe bem Julius Cafar ale ein befonderes Privilegium zugeftanden. Jeder Ort wurde religios, mo man einen Todten, ober einen Theil deffelben, begrub; - auch die Graber murs ben für heilig gehalten, weil fie ben unterirrbifchen Gottheiten geweiht maren, nicht aber ber Ort, wo man ben Leichnam verbrannte; - ber Scheiterhaufen (Rogus) wurde in Gestalt eie nes Altars, mit vier gleichen Seiten errichtet, man machte benfelben von Solz, welches leicht Keuer fangt, als Tannen:, Richten: und gespaltenes Gichenholz u. f. m., welches aber nach ben gwölf Tafelgesehen nicht gezimmert senn burfte; biefes wurde aber nicht immer beobachtet. Schon in ben frühften Zeiten bes Freiftaats ließ man jedes Stud Bolg zu bem Scheiterhaufen behauen und behobeln. Dbichon bas Gefet folches verbot, fo that man es in fpaterer Zeit bennoch, und ließ jedes Stuck holz fogar bemablen. Der Scheiterhaufen murbe auch mit Papier und Dech gefüllt, nach dem Rang bes Verstorbenen hoher ober niedriger gemacht, und ringsumber mit Eppreffenbaumen befest, um baburch ben übeln Geruch zu vertreiben. Sechzia Ruß von jedem Sause entfernt, wurde berfelbe errichtet.

<sup>\*)</sup> Cowohl aufferhalb als innerhalb der Mauern wurde ein von Gebauden freier Plag gelaffen , welchen man Pomozi

Die Basilika Porzia und das Nathhaus, welche zusammenhingen und an das Forum stießen, wurden von der Flamme des Scheiterhaufens bei der Leiche des Klodius in Asche gelegt.

Der Körper wurde mit dem Leichenbette auf den Scheiterhaufen gesetzt, und die Augen bes Verstorbenen daselbst geöffnet.

Die nächsten Anverwandten füßten den Leichnam und zundeten sodann den Scheiterhaufen an, wobei sie das Gesicht wegwandten, als Beweis wie ungern sie dieses Geschäft verrichteten. Sie beteten daß der Himmel die Flamme durch einen Wind beschleunigen möchte; dieses thaten auch die Griechen, und wenn es erfolgte, so hielt man es für ein glückliches Anzeichen.

Verschiedene Spezereien, als Weihrauch, Myrrhen, Kasia u. s. w. warf man in das Feuer, welches gleichfalls in den Gesetzen der zwölf Taseln verboten war. Gesäße mit Del, Schüsseln mit Speisen, worauf geschrieben stand, was sie enthielten, Kleider und Schmuck, nicht nur die des Verstorbenen, sondern auch der Verwandten und Freunde eigene, warf man in die Flammen; — kurz alles wovon man glaubte, daß es dem Verstorbenen im Leben liebgewesen sep.

War der Verstorbene ein Soldat getwesen, so wurden seine Waffen, empfangene Beloh; nungen und erbeutete Sachen auf den Scheiterhaufen geworfen; war es ein General, so warfen die Soldaten bisweilen ihre eigenen Waffen darauf.

Bei dem Leichenbegängniß eines berühmten Generals, oder eines Kaisers, gingen die Soldaten dreimal, von der rechten zur linken Hand, um den Scheiterhausen herum; sie trugen dabei ihre Standarten verkehrt und schlugen nach dem Schall einer Trompete ihre Waffen zusammen, welches alle Anwesende mit einem Akkompagnement begleiteten. Dieses geschah z. B. bei der Leiche des Sulla, des Augustus. Bisweilen wurden diese Ceres monien alle Jahre bei dem Grabe des Berstorbenen wiederholt. Griechen und Karthagis nienser thaten dasselbe.

Da man glaubte, daß die Manen ein Wohlgefallen an Blut fänden, so wurden ver; schiedene Thiere, insbesondere solche, von welchen der Verstorbene ein Liebhaber gewesen war, bei dem Scheiterhausen geschlachtet und darauf geworfen. In älteren Zeiten schlachtete man auch Menschen, Gefangene oder Stlaven daselbst. In der Folge mußten, anstatt dieser Opfer Gladiatoren bei dem Scheiterhausen fechten. Bei den Galliern wurden Stlaven und Klienten auf den Scheiterhausen ihrer Herren, und bei den Indiern und Thraciern die Weiber auf den

Scheiterhaufen ihrer Männer verbrannt. Auf gleiche Weise gaben auch bei ben Kömern Freunde den Verstorbenen Beweise von ihrer Zärtlichkeit, & B. Plotinius seinem Patron; Plautius seiner Frau Orastilla, Soldaten dem Otho; Menstor, ein Freigelassener, der Agrippina.

Es geschah auch, daß Personen auf dem Scheiterhaufen wieder zum Leben kamen, doch zu spät um noch gerettet zu werden; andere, welche wieder auflebten, ehe man denselben an: gezündet hatte, und nun zu Fuß nach Hause gingen.

Wenn der Scheiterhaufen abgebrannt war, so wurde das Feuer abgelöscht, die Asche mit Wein beneßt, und die Gebeine von den nächsten Anverwandten gesammelt. Diese waren ganz nachläßig gekleidet und zuweilen baarfuß. Man bediente sich zu diesem Aufsammeln eie nes Hakens (kurca sepulcralis). Diejenigen, welche dieses Geschäft verrichteten, waren blos mit einer Tunika bekleidet, die nicht mit einem Gürtel um den Leib befestigt seyn durste, sondern los um denselben herumhing. Man hielt dieses, so wie das Ausziehen der Schuhe für ein Zeichen der Verehrung und Demüthigung.

Zuweilen sammelten auch die nachsten weiblichen Anverwandten die Gebeine in ihren Bufen auf.

Die Gebeine und die Asche wurden mit den kostbarsten Balsamen besprengt, und in ein Gefäß gelegt. Diese wurden aus Glas, Erde, Erz, Marmor, Silber oder Gold, nach den Bermögensumständen oder dem Rang des Berstorbenen, gemacht. Mit sehr seierlichen Umpftänden wurde die Urne in das Grab beigesetzt. Das Necht der Begrähnisse war verschieden. Einige konnten mehrere Urnen haben, andere weniger.

Wenn der Leichnam nicht verbrannt wurde, so legte man denselben, mit seinem ganzen Schmuck in einen Sarg, der gewöhnlich aus Stein gemacht war, wie der Sarg des Numa, des Hannibal. Man verfertigte dieselben auch wohl aus Ussischem Stein, von Ussos einer Stadt im Trojanischen oder in Myssen, welcher den Körper, ausgenommen die Zähne, in vierzehn Tagen verzehrte. Der Sarg wurde in das Grab rückwärts gelegt.

Diejenigen welche im Gefängniß starben, wurden nackend auf die Straße geworfen.

Wenn die Gebeine des Verstorbenen in das Grab beigesetzt worden waren, so besprengte ein Priester die Anwesenden, vermittelst eines Oliven; oder Lorberzweigs dreimal mit reinem Wasser, um sie zu reinigen, worauf sie denn von der Klagefran oder auch einer andern Per:

son mit den Worten: » Nun möget ihr gehen, " — entlassen wurden. Beim Weggehen sagten sie dem Todten das letzte Lebewohl. Sie wünschten ferner, » daß die Erde sanft auf den Ge: beinen des Entseelten liegen möge", welches man auf allen Monumenten mit den Buchstaben; S. T. T. L. (sit tibi terra levis) ausgedrückt findet; und auf den Grabstein wurde geschrie: ben: » Sanft ruhen seine Gebeine. «

Wenn die Freunde des Verstorbenen nach hause kamen, so besprengten sie sich mit Wasser, und gingen über ein Feuer, um sich noch einmal zu reinigen. Das haus wurde ebenfalls gereiniget, und mit einer gewissen Art von Besen ausgekehrt. Jur Reinigung der Familie wurden gewisse Ceremonien vorgenommen. Man begrub einen Daumen, oder sonst einen abzgeschnittenen Theil von dem Körper des Verstorbenen, ehe derselbe verbrannt wurde, oder man nahm ein Bein von dem Scheiterhausen mit nach haus. Bei dieser Gelegenheit wurde ein Soldat von seiner Psicht losgezählt.

Neun Tage lang, nach der Leiche, während welcher Zeit die Familie in Trauer und mit gewissen Feierlichkeiten bei dem Grab beschäftigt war, war es nicht erlaubt, den Erben oder einen naben Anverwandten des Verstordenen vor ein Gericht zu fordern, oder sie auf irgend eine andere Art zu belästigen. Am neunten Tage endigten sich die Trauerseierlichkeiten mit einem Opfer. Nachher wurden dem Verstordenen mehrmals, theils gelegentlich, theils zu sestz gesehten Zeiten, Opfer der Liebe gebrächt, welche in stüssigen Dingen, geschlachteten Opfer; thieren und Blumenkränzen bestanden. Das Grab wurde sodann mit Blumen bestreut und mit Kronen und Vinden behangen. Vor demselben wurde ein kleiner Altar errichtet, auf welchem man Libationen machte und Weihrauch anzündete. Man bestellte zur Bewachung der Grabes einen Hüter, und beleuchtete dasselbe öfters mit Lampen.

Es wurde gewöhnlich, sowohl für den Verstorbenen, als für die Lebenden ein Gastmahl angestellt. Auf das Grab legte man Bohnen, Lattich, Brod und Sier, oder ähnliche Dinge, glaubend, daß die Abgeschiedenen kommen und es effen würden. Was übrig blieb wurde ver, brannt; benn man hielt es für eine Schande, von dem etwas wegzunehmen, was auf diese Art geweiht oder auch auf den Scheiterhausen geworfen worden war.

Nach dem Leichenbegängniß großer Männer wurde nicht nur für die Freunde des Ver: ftorbenen ein Gastmahl angestellt, sondern auch ungekochtes Fleisch unter das Volk vertheilt. Man stellte dabei gladiatorische und andere Spiele an, welche bisweilen mehrere Tage dauerten, und öfters bei der jährlichen Gedächtnisseier der Verstorbenen wiederholt wurden. Faustus, Sohn des Sulla, gab mehrere Jahre nach dem Tode scines Vaters, zufolge des Testaments desselben, ein gladiatorisches Spiel, und bewirthete bas Volk mit einem Gastmahl.

Sowohl die Trauerzeit für verstorbene Freunde, als auch die Todtenceremonien und Opfer zur Versöhnung der Manen hatte Numa angeordnet. Den Männern war keine bestimmte Zeit zur Trauer vorgeschrieben, weil man das Trauern bei Männern nicht für anständig hielt; sie dauerte gewöhnlich nur wenige Tage. Die Frauen trauerten dagegen für ihre Män: ner oder Eltern zehn Monate.

Wenn bei dem Tode eines Kaisers der ganze Staat in Trauer versetzt wurde, so erfolgte ein gänzlicher Stillstand der Gerichte, entweder freiwillig oder nach einer öffentlichen Berord; nung. Bei einem überaus großen Schmerz wurden die Tempel der Götter mit Steinen gez worfen, und ihre Altäre niedergestürzt. Die öffentliche und Privattrauer wurde bei den öffentzlichen Schauspielen und gewissen heiligen Gebräuchen, z. B. bei denen der Ceres u. s. w. abgelegt. Durch übermäßiges Trauern beleidigt man die Manen!

Die Römer hielten sich während der Trauerzeit zu Hause, gingen zu keinem Gastmahl und wohnten keinem Vergnügen bei. Sie schoren weder ihre Haare noch ihren Vart und zogen schwarze Kleider an; zuweilen kleideten sie sich in Thierselle, legten jede Art von Schmuck ab, und zündeten sogar kein Feuer an, welches für eine Zierde des Hauses gehalten wurde. Die Frauenzimmer legten ihr Gold und ihren Purpur ab. In den Zeiten der Respublik kleideten sie sich schwarz, wie die Männer. Aber unter den Kaisern, da bunte Kleider Mode wurden, gingen sie in der Trauer weiß.

In einer öffentlichen Trauer legten die Senatoren ihren Latus clavus (eine breite Purpurstreife auf der Tunika) und ihre Ringe, und die Magistrate die Ehrenzeichen ihres Amtes ab. Die Konfuln saßen im Senat nicht auf ihren gewöhnlichen Sißen, welche über die anz dern erhaben waren, — sondern auf einer gemeinen Bank. — Bei einer sehr großen Trauer erschienen die Senatoren auch wohl in der Kleidung der Ritter.

Die Römer bauten sich gewöhnlich noch bei Lebzeiten Gräber. Daher man auf alten Inschriften oft diese Buchstaben sindet: V. F. vivus fecit; V. F. C. vivus faciendum curavit; V. S. P. vivus sibi posuit. Wenn sie nicht so lange lebten, um dieselben auszubauen, so vollendeten sie ihre Erben, welchen oft im Testament befohlen wurde, ein Grab zu bauen,

bisweilen bauten es diese auf ihre eigenen Kosten. Die Römer errichteten Gräber, entweder blos für sich und ihre Frauen, oder für sich, für ihre Familie und Nachkommen, wie auch für ihre Freunde, welche answärts begraben worden waren, oder deren Körper nicht gefunden werden konnten. Wenn sich von Jemanden das falsche Gerücht verbreitet hatte, er sen todt, und derselbe wieder nach Haus kam, so ging er nicht durch die Thüre in sein Haus, sondern wurde durch das Dach herabgelassen.

Die Graber der Reichen wurden gewöhnlich von Marmor gebaut, ber Plat mit einer Mauer oder mit einem eisernen Gitter eingeschlossen und ringsherum mit Baumen besetzt.

Wenn mehrere Personen auf einen Begräbnifort ein Recht hatten, so wurde berselbe bisweilen abgetheilt, und jedem sein eigenthümlicher Plat angewiesen.

Gemeine Begräbnisse wurden gewöhnlich unter die Erde gebaut. Man findet solche jest auch unter dem Namen Katakomben. Man machte in die Mauern Behältnisse oder Fächer, in welche die Urnen gesetzt wurden. Die Gräber wurden mit verschiedenen Figuren, Säuslen u. s. w. ausgeschmückt.

Wegen Verletzung der Gräber konnte eine Klage angestellt werden. Die auf dieses Verzbrechen gesetzte Strafe war eine Geldbuße, der Verlust einer Hand, Verurtheilung in die Bergwerke, Verbannung oder Tod. Die Gräber wurden verletzt, wenn man sie zerstörte, zu andern unschieklichen Iwecken gebrauchte oder Jemanden dahin begrub, der nicht dahin gehörte. Den versolgten Christen dienten sie oft zu Zussuchtsörtern, um sich darin zu verbergen.

Der Leichnam wurde verletzt, wenn man ihn betastete, verstümmelte, welches bisweilen zu magischen Zwecken geschah; ferner, wenn man ihm eine Sache von Werth, als Gold, Waffen u. s. w., abzog, oder denselben ohne Erlaubniß des Poutifer Maximus, des Kaisers oder des Magistrats in demselben Ort an einen andern Platz bringen ließ.

Einige weihten dem Undenken ihrer Freunde Tempel; eine fehr alte Gewohnheit!

Berühmten Männern, wurden nach dem Tode die höchsten Ehrenbezeugungen erwiesen. Romulus ward als ein Gott verehrt; woher in der Folge die Consecration der' Kaiser, durch ein Senatsdefret ihren Ursprung genommen hat. Diese Ehre wiedersuhr auch einigen Kaiserinnen. Den Vergötterten wurden Tempel und Priester zugeordnet; man verrichtete Gestete zu denselben, und die Männer schwuren bei ihrem Namen oder Genius und opferten Thiere auf ihren Altären.

Der wirkliche Körper solcher menschlichen Götter, wurde verbrannt und die Gebeine auf die gewöhnliche Art begraben. Man verfertigte jedoch von den Verstorbenen ein wächser, nes Vildniß nach dem Leben, welches nach vielfachen Seremonien, die man zu Shren dessels ben, sieben Tage lang im Pallast anstellte, auf den Schultern junger Leute aus dem Nitter; und Patrizierstand in einer feierlichen Prozession nach dem Forum getragen wurde, wo ein Shor Knaben und Mädchen von der vornehmsten Geburt den Todtengesang sangen. Von da brachten sie dasselbe auf den Campus Martius, wo es mit einer großen Menge von kost; barem Rauchwerk und Spezereien auf einem prachtvoll errichteten Scheiterhausen verbrannt wurde. Von dem Gipfel desselben wurde ein Abler losgelassen, auf daß er die Seele des Kaisers in die Behausung der Götter bringe.

## Leichenbestattung bei den Teutschen.

Der Erste, ber uns von ber Leichenbestattung ber Teutschen, genauere Nachricht giebt, ift Lacitus. Er sagt:

"Bei Leichenbegängnissen ist keine Pracht; blos dieses beobachten sie; daß sie berühmter "Männer Körper mit einer besondern Holzart verbrennen. Den Rogus überhäusen sie tweder "mit Kleidern noch mit Spezereien. Des Verstorbenen Wassen werden ind Feuer geworfen, "bisweilen auch sein Pferd. Das Grab bedeckt ein Rasenhügel; der Grabmäler kostbare "und mühselige Ehre verachten sie, als lästig dem Verstorbenen. Klagen und Thränen vers "gessen sie bald, die wahre Trauer, welche Erinnerung an die Todten ist, spät. Weibern "ist's Ehre zu weinen; Männern, des Verstorbenen zu gedenken."

Unsere Borfahren erreichten mit diesen kunstlosen Hügeln ihren Zweck, das Andenken an die Todten zu erhalten — besser, als die Nömer mit ihren steinernen Denkmälern, die nieistens in Schutt liegen.

Die Holzart, womit man Selere — Tapfere — verbrannte, war vermuthlich die heilige Eiche und Tanne. Im Norden verbrannte man die Fürsten mit Wachholder; von den Schweden wird dieses erzählt. Man nahm wohl gewöhnlich das Holz, welches dem allgemeinen Begräbnisort einer Familie oder eines Dorfes am nächsten war. Der Gebrauch die Wassen, oft auch das Leibpferd ins Feuer zu wersen, blieb fortdauernd; dieses beweisen die geöffneten Gräber und schriftlichen Denkmäler. Wer kein Pferd hatte, dem wurden zu seiner Reise wenigstens Schuh untergebunden. Das Tacitus der Urnen nicht erwähnt, kaun nicht für einen Beweis gelten, das die Teutschen sie zu seiner Zeit noch nicht gehabt; — wahr: scheinlich hat er diesen Umstand als einen gewöhnlichen Gebrauch übergangen, oder auch selbst

vielleicht kein teutsches Begräbniß mit angesehen. Er spricht nur im allgemeinen von der Sache, um die Einfachheit der Teutschen darin, gegen den Pomp der Römer herauszu: heben. Urnen sinden sich in den meisten germanischen Gräbern, zwar nicht immer Aschen; und Knochentöpfe, doch aber allerlei irdenes Geräthe. In Gegenden wo Römer nie hinge; kommen, und wohl auch nicht römische Sitten und Gebräuche, z. B. in Ostpreussen enthält beinahe jedes Grab Urnen von geschmackvoller Form.

Da auch in der Gegend am kaspischen Meere, dem Urlande der Teutschen — Grabhü: gel gefunden werden ganz den germanischen ähnlich, so kann man wohl mit Sicherheit anneh: men, daß die Bestattungs: Gebräuche, von den Teutschen schon mit aus Asien gebracht und nicht erst von den Römern erborgt worden sind.

Man bemerke genau die Form und den Lauf der einfachen Verzierungsstreisen an den Urnen der Teutschen, so wird man in der Uebereinstimmung mit asiatischen Völkerstämmen und der Abweichung von römischer Art und Weise, den deutlichsten Beweis für diese Beschauptung sinden. — Aus den wellenförmigen, winklichten, u. s. w. Verzierungsstreisen, erstennt man leicht die Nation, dem die Grab : oder sonstige Gefäße angehörten. Nachahmung römischer Töpferarbeit mag bei den, an römische Provinzen gränzenden teutschen Völker: stämmen statt gesunden, und sich auch später in den Norden Germaniens verbreitet haben; aber die Töpferkunst selbst kannten die Teutschen sicher schon länger.

Man hatte in den frühsten Zeiten bereits zwei Arten von Bestattung, nämlich das Bergraben und das Verbrennen zugleich. Auch in Assen war das Beisehen der Körper in gerhöhlete Felsen gewöhnlich; so wie die große Verehrung für das alles reinigende Feuerelement wohl ursprünglich auf das Verbrennen der Tobten geführt haben mag. Das Beisehen von allerlei irdenen Geschirren, Wassen u. d. g. hatte seinen Grund in dem Glauben der Teutsschen von dem Zustande der Seelen nach dem Tode. Theils glaubte man die Seelenwander rung, theils das Verweilen der Seelen in oder bei den Stätten ihrer Ruhe. Um also den Geistern nichts von dem zu entziehen, was sie einst mit Freude um sich gehabt hatten, setzte man Es: und Trintgeschirre, tiese und flache Schüsseln u. d. g. — wie wir solches in germanischen Gräbern vom höchsten Norden bis zum Süden, antressen — in die Hügel. Auch glaubte man; daß die Verstorbenen dort als Nebelgebilde oder in Flammen zuweilen erschienen, und Freunde ließen sich oft zusammen begraben. Im Ossan sinden sich davon die Velege.

So folgten dem Krieger, dem verdienten Helben seine Waffen, sein Leibpferd; dem Fürsten seine Geleitschaft freiwillig, Knechte gezwungen in den Tod; dem Künstler das Werkzeug seiner Kunst; dem Priester sein Opfergeräthe, Messer, Blutkessel, Halb: und Kopfringe, auch das Symbol seines Gottes; z. B. Thors Hammer, oder ein kleines Stierbild, ebenfalls Syms bol dieses Gottes, in eimbrischen Gräbern.

Die altgriechische Sitte der Todtenverbrennung, Todtenopfer, die Art und Form des Hügels, stimmt so genau mit der germanischen überein, daß wir wohl auf einen gemeinschaft; lichen Ursprung schließen dürfen, der in Usien zu suchen ist, von woher ihn der Germane und der Pelasger mitbrachte.

Zwei Stellen aus dem Homer mögen hier stehen und beweisen, daß Griechen ihre Todten gerade so bestatteten, wie die Teutschen, und auch die Grabhügel durch darauf geworfene Steine bildeten:

Priamos aber, ber Greis, begann im Gedrange ber Ercer: Bringt nun Solg, ihr Troer, jur Stadt ber, -Jener fprache; ba bespannten fie ichnell mit Stieren und Maulern Bagen ber Laft; und fcnell vor ber Stadt mar Alles versammelt. Neun der Tag' jest führten fie ber unermegliche Balbung. Aber nachdem jum gehnten die leuchtende Gos emporflieg; Jeto trugen fie weinend binaus ben muthigen Bettor, Legten ihn hoch auf ber Scheiter Geruft, und entflammeten Reuer. Als die dammernde Gos mit Rosenfingern empor flieg, Ram bas versammelte Wolf um ben Brand bes gepriefenen Bektor. Und ba ben glimmenden Schutt fie mit rothlichem Weine getofchet, Ueberall, wo die Glut hinwiitete; drauf in der 21sche Lafen das weiße Webein die Brifder zugleich und Genoffen, Wehmuthevoll, und netten mit häufigen Thranen bas Untlig. Jego legten fie bas Bebein in ein golbenes Raftlein, Und umhüllten es wohl mit vurpurnen weichen Gewanden ; Genkten fodann es hinab in die hohle Gruft; und barüber Bauften fie machtige Stein' in bicht geschloffener Ordnung; Schütteten bann in ber Gile bas Mal; -Sett, nach geschüttetem Mal, enteilten fie; bann, wie geziemet, Ramen fie alle gefammt, und feierten ftattlichen Reftichmaus Dort in Priamos Saufe, bes gottbefeligten Berrichers. Also bestatteten jene den Leib des reisigen Sektor.

11 140 100

Den Eation selber erschlug er, Doch nicht nahm er die Waffen; denn graunvoll war der Gedant' ihm; Nein, er verbrannte den Held mit dem kunftlichen Waffengeschmeide, Hoch dann häuft' er ein Mal; und rings mit Ulmen umpflanzten's Vergbewohnende Nymfen, des Legiserschütterers Töchter.

Ilias 14. v. 416. u. folg.

Von dem Römer durfte der Teutsche das Verbrennen der Todten also nicht erst lernen. Man würde sicher Unrecht haben, wenn man behaupten wollte, wie es öfters geschehen, die Metallarbeiten, besonders aus gehärtetem Kupfer, die man in den alten germanischen Gräbern sindet, seven blos römische Nachahmung; obgleich sich auch hier zuweilen eine Form von diesem Volke auf die Teutschen verpflanzt haben mochte.

Spangen, Ketten, Armgeschmeibe, Ringe und Puß aller Art aus Metall, kannte man auch in Asien, wie uns solches die Bücher Mosis lehren. Die Bearbeitung der Metalle konnte einem im Laude des Feuers wohnenden Volke nicht fremd bleiben, ja sie nahm vermuthlich dort ihren Anfang. Die nomadischen Völker an der Ostseite des kaspischen Meeres hatten in dem persischen Zeitalter durchgehends den Gebrauch des Erzes und Eisens.

Odin soll in Norwegen und Schweben die scythische Gewohnheit der Todtenverbrennung, der Grabhügel und deren Besehen mit großen Steinen zum Andenken ausgezeichneter Männer, eingeführt haben. Mit dem Steinkranz, welcher um den hügel gezogen wurde, wollte man wahrscheinlich die schöne Rundung und das Zusammenhalten der Erde bezwecken. Denselben, so wie die großen Felsstücke welche man in holstein, Schleswig, Westphalen und Sachsen in Gräbern antrifft, und welche in späterer Zeit mit Inschriften und Runen bezeichnet sind, sindet man auch in Gräbern am Kaufasus.

Gruppen von zwanzig bis sechzig und mehr Grabhügeln dürften wohl nicht immer Zeichen und Denkmäler einer Schlacht seyn, indem die Teutschen selbst aus noch unentschiedenen Schlachten sogleich ihre Todten forttrugen, um sie seierlich in die eigentlichen Familienbegräb; nisse zu bestatten. Daher könnte man solche Hügelgruppen für Erbbegräbnisse von Familien oder Flecken, d. h. nicht weit von einander stehenden Häusern halten. Gewöhnlich sind sie mit einem gegen acht Fuß hohen Erdauswurf oder einem Graben gegen Entweihung geschüßt. Die Grabhügel wurden für heisig gehalten und man pflanzte Bäume auf dieselben, damit die Ver: storbenen fühl ruhen könnten. Auch glaubte man, daß ein Theil vom Leben der Abgeschiedes nen sich in den Baum hineinziehe, weshalb es die Schweden und mehrere teutsche Bölker; stämme für unerlaubt hielten von gewissen Bäumen auch nur ein Aestchen abzuschneiden. Aus eben diesem Grunde mag die Hain: und Baumverehrung bei den Longobarden, Franken, u. f. w. ihren Ursprung haben. Pabst Gregor gebot der Brunhilde keine Baumverehrer in ihrem Reiche zu dulden.

An diesen heiligen, umbegten Orten hielt man auch Leichenmale; das Feuer dazu wurde mit einem Riesel hervorgeschlagen, und das Opfer auf Kiesel gelegt, wovon man dem Versstorbenen einen Antheil gab. Daher wohl die großen Quarzkiesel mit abgeriebenen Flächen, so wie die Menge kleiner Kiesel, welche ich in den Gräbern fand.

Diese Leichenmale wurden bei der brennenden Glut gehalten; die Gefäße, welche man dabei gebrauchte, vermuthlich ins Feuer geworfen, — wohl Ursache der vielen in Grabhügeln befindlichen Scherben. — Jährlich wiederholte man diese Leichenfeierlichkeiten, welche bei den heidnischen Teutschen am schwersten aus der Gewohnheit zu bringen waren. Die zum Chrisstenthum bekehrten Heiden hielten diese Leichenmale auf den Gräbern der Martyrer.

Die Form und innere Konstruction ber Grabhugel war verschieden, wie man folches aus bem Iften heft bieses Werks ersehen haben wird.

Als das Christenthum sich stets mehr und mehr verbreitete, so verlor sich auch bei ben Teutschen diese Art von Todtenbestattung. Bei den Sachsen hielten sich die heidnischen Gesträuche am längsten. In den Jahren 803 — 804 verbot Karl der Große das Verbrennen der Todten bei Lebensstrase. Aus der Härte dieser Strase kann man wohl schließen, daß das Verbrennen doch noch eine Zeitlang heimlich fortgedauert habe; im Norden blieb diese Gestwohnheit noch viel länger.

Allmählig verloren sich' die heidnischen Gebräuche in dem neuen Glauben. Man unter: ließ nun das Verbrennen der Leichen, legte sie auf ein Lager von Feldsteinen und bedeckte sie auch mit solchen. Auch Holz wurde über die Leichen gelegt. Die Urnen stellte man zu Kopf oder zu Füßen ben. Gerne begrub man die Körper bei den Hügeln der heidnischen Vorsahren, selbst in Todtenbehälter, die man öfters aus römischen Gräbern nahm; endlich schien auch diese Gemeinschaft der Christen und Heiden — selbst unter den Todten — nicht mehr zulässig. Man gab daher den Christen ein Grab in dem geweihten Grunde und die Kirche besorgte

bie Bepflanzung und Umhegung des heiligen Ortes, und behielt den Gebrauch bei, die Todten mit dem Haupte gegen Osten blickend, zu legen.

Im Mittelalter, besonders im 13ten Jahrhundert, siedete man die Leichname mit Wein und Wasser ab, und begrub sie darauf. Beinahe zu derselben Zeit ward das Einäschern gesträuchlich; man nahm nämlich die Eingeweide aus dem Körper, segte ihn in die Erde, und überschüttete ihn mit Asche. Auch blieb das Begraben der Leichname ohne Sarg noch bis ins 14-16 Jahrhundert im Gebrauch. Man segte den Leichnam in die Erde, sehnte Steine darüber zusammen oder vermauerte das Behältniß und deckte einen großen Stein darüber.

Wenn ber Funke fprüht, Wenn die Ufche glüht, Eilen wir den Göttern gu.

within the control of the state of the state

White the contract of the cont

## Berbefferungen.

Seite 4 Beile 4 v. v. lies Roma et Augustus fatt Romae et Augusti.

,, ,, , 3 v. u. " Filius fatt Filus.

" 6 " 4 v. o. " Augustae statt Augusta.

" 10 " 10 v. u. " designali fatt designates.

" 11 " 11 v. u. " atlantischen ftatt atlandischen

" 13 " 5 p. u. " Filius ftate Filii.

,, 14 ,, 16 v. v ,, patri fatt pater

,, 20 ,, 16 v. v. ,, consulto fatt consultum.

,, ,, ,, 18 v. o. ,, Augustus fatt Augusti.

" 24 " 16 v. u. " Konfaln fatt Konfule

" 25 " 13 v. o. " Sandhaben fatt Sandheben.

" 27 ,, 3 v, u. " Schon vor dem Sahr 535 ber Erbauung Rome ic. fact Schon vor 535 u. f. m.

Seite 40 Beile 9 v. u. lies und bas urfprünglich ftatt und urfprüngs lich.

" 56 " 11 v. o. " Antoninus fatt Antonius.

" 57 " 1 v.o. " Remus fatt Römus. " 63 " 4 v.o. " Providentia fatt Providentiao

" 67 u. f. lies überall, wo in der Beschreibung des römischen Grabes in Azebrule Tab. XVI. ficht, XVII. und

fiatt Tab. XVII. fies XVIII.

" 70 Zeile 2 v. o. lies fest fact fets.

" 72 " 6 r. o. " folden fratt folder.

" 90 " 1 v. o. " Metion fatt Cation.

Es mar die Absicht des Berfaffers, — wie es auch aus den Ginleitungsworten zu dem legten Abschnitt Seite 72 herpors geht, — daß die Darftellung der Begrabnifgebrauche der Teutschen, por derjenigen der Romer, geset und dann das Ganze mit Gothes herrlichem Bers:

Wenn der Funte fprüht, Weun die Afche glüht, Silen wir den alten Göttern ju. —

gefchloffen werden follte.







A750 [-15] Zuels

2 donne spieces \$1 2. 21 plates pris . 18 plates + map

